

logg: 1825

(Goeshe)



BIBLIOTHECA REGIA. MONACENSIS.



<36624648990019

<36624648990019

Bayer. Staatsbibliothek

S

# Göthe

## in Frankfurt am Main

ober

gerftreute Blatter aus ber Beit feines bortigen Aufenthalts

in ben Sahren 1757 bie 1775.

Gefammelt

nod

Dr. Heinrich Böring.

Fena, Drud und Berlag von Friedrich Maufe.
1839.

BIBLICOHECA REGIA MONACENSIS

> Bayerische Staatabibliothek München

## Dorwort.

Die hier mitgetheilten Auffage, die des Dichters Strenge von seinen sammtlichen Werken ausschloß, sind als eine Rachlese zu benfelben zu betrachten. Was zuerst das Gespräch Wolfgang und Mariemilian betrifft, so ist dasselbe, mit der Überschrift: Colloquium, einem noch vorpandenen Exercitienheft Gothe's aus den Jahren 1757 — 1758 entlehnt, und hochst merkwardig als der erste dramatische Versuch bes achtsährigen Knaben. Man erinnert sich aus

Gothe's Jugend, daß er mit dem Rothwendigen Des Bernens oft ein freies Spiel ju treiben, und Denfa, Die er felbft erfunden, den gewöhnlichen Schulaufs gaben ju fubstituiren pflegte. In Diefe Cathegorie gebort bas bier mitgetheilte Gefprach, in welchem, neben ber individuellen und gleichgehaltenen Beiche nung der beiden Charaftere, befonders auch die lies bensmurdige Raivitat bemerkenswerth ift, womit Gothe, durch feinen Bornamen Bolfgang bezeichnet, fich ale ben Goliden, Boblergogenen reprafentirt; und wenn man einmal das Bedeutsame, Prototys pifche bis in den einzelnen Musdruck verfolgen will, fo wird man Reden, wie: "Woran mir nichts ges legen, da unterlaffe ich alles Nachgrubeln," ober: "Bas foll mir das? fie mogen fcmaufen! ich aber freue mich, dich mohl ju feben!" nicht anders als bochft charafteriftifch finden fonnen.

Die beiden gunachft folgenden Auffage, theolog gifchen Inhalts, ließ Sothe, nach feinem eignen Seftandniß in feiner Selbstbiographie, auf feine

Roften drucken. Muf bem Titel Diefer wenigen Octabbogen, Die langft aus den Augen Des Publis fums verfchwunden, findet fich blos die Sahrgabl 1773, doch feine Angabe bes Drucforts und Ber: Rach Gothe's eigner Ungabe maren jene beiden Brofchuren ein Berlagsartifel des Buchband; lers Eichenberg in Frankfurt am Main. Die Bers anlaffung ju dem, angeblich aus dem Frangofischen überfesten Briefe bes Paftors ju \*\*\* an ben neuen Paftor ju \*\*\* fchildert Gothe felbft in feinen Werfen (Bb. 26. G. 104) mit ben Worten: "In eine der Sauptlehren des Lutherthums, mels de die Brudergemeine noch gescharft hatte: bas Gundhafte im Menfchen als bormaltend angufebn, versuchte ich mich ju fchicken, obgleich nicht mit fonderlichem Glud. Doch hatte ich mir Die Termis nologie Diefer Lehre fo ziemlich zu eigen gemacht, und bediente mich derfelben in einem Briefe, ben ich unter ber Maste eines landgeifflichen an einen neuen Amtebruder ju erlaffen beliebte. Das Saupts

thema beffelben Schreibens mar jedoch die Lofung der damaligen Zeit; fie hieß Tolerang, und galt unter den beffern Ropfen und Geistern."

Mus dem in feiner Jugend leidenschaftlich ges triebenen Studium der beiligen Schrift ging der angeblich aus ber Reber eines gandgeifflichen in Schwaben gefloffene Berfuch Gothes hervor, einis ge bisher unerorterte biblifche Fragen grundlich ju beantworten. Der Dichter ges fieht in feiner Gelbftbiographie, mit unfäglicher Mube und mit ungulanglichen Sulfemitteln und Rraften fich durch die funf Bucher Mofis hindurche gearbeitet ju baben. "Dabei gerieth ich," fagt er, (a. a. D. C. 104) auf Die munderlichften Ginfalle. Ich glaubte gefunden ju haben, daß nicht unfere gebn Gebote auf den Tafeln gestanden, daß die Ifraeliten feine vierzig Jahre, fondern nur furge Zeit durch die Bufte gewandert u. f. w. Auch bas neue Testament war bor meinen Untersuchuns gen nicht ficher. Ich verschonte es nicht mit mei:

-

ner Sonderungsluft, und glaubte auch in diefer Res gion allerlei Entdeckungen zu machen. Jene Gabe ber Sprachen, am Pfingstfeste in Glanz und Klarheit ertheilt, deutete ich auf eine etwas abstruse Weise, nicht geeignet, sich viele Theilnehmer zu verschaffen."

Die poetische Spistel an Gotter gebert in jene bedeutungsvolle Entwicklungsperiode seines Seistes, wo Gothe in dem (im dreizehnten Bande seiner Werke ausbewahrten) Puppen und Kaftenachtsfpiel und in seinem hans Sachs den Styl und Ton des alten Meistergesangs nachzuahmen suche. Sinige Derbheiten in jener poetischen Spistel, mit welcher Gothe die Sendung seines Got von Berlichingen begleitete, waren unmöglich wegzulassen. In Gotter's Antwort mag übrigens manches von Gothe herrühren.

Die Gebichte an Friederife bilben einen fleinen Rachtrag ju ben wenigen, die fich Gbthe's Werfen (Bb. 1. S. 75 u. f. und S. 82) unter ben Uberschriften: Willtommen und Abichieb,

und: Mit einem gemalten Band, erhalten baben. Der Dichter felbit fagt in feinen Berfen (Bd. 26. S. 31): "Ich legte fur Friederifen mans che Lieder befannten Melodien unter. Gie batten ein artiges Bandchen gegeben; wenige babon find ubrig geblieben; man wird fie leicht aus meinen Werfen berausfinden." Das Berhaltniß ju jener Jugendgeliebten, der Tochter eines Pfarrers in bem Dorfe Gesenheim bei Strasburg, lofte fich auf, als Gothe nach feiner Doctorpromotion, im August 1771, wieder nach Franffurt am Main guruckfehren Rriederifens außere Ericheinung ichilbert mußte. er febr angiebend in feinen Berten (Band 25. C. 343) mit den Worten: "Ein furges, weißes, rundes Roctchen mit einer Falbel, nicht langer, als daß die nettsten Rugchen bis an die Rnochel fichtbar blieben; ein fnappes weißes Dieder und eine Taffetichurge - fo ftand fie auf der Grenge swiften Bauerin und Stadterin. Schlant und leicht, als wenn fie nichts an fich ju tragen batte,

٠,

fcbritt fie, und beinahe ichien fur die gewaltigen blonden Bopfe bes niedlichen Ropfchens ber Sals gu jart. Mus beitern blauen Mugen blicfte fie febr beutlich umber, und bas artige Stumpfnaschen forschte fo frei in die Luft, als wenn es in ber Belt feine Sorge geben fonnte; ber Strobbut bieng ihr am Urm, und fo batte ich bas Bergnugen, fie beim erften Blick auf einmal in ihrer gangen Uns muth und Lieblichfeit ju febn und ju erfennen." -Bemerft ju merben berdient, bag mir Diefen Undeus tungen ein fehr artiges Bild jener Jugendgeliebten bes Dichters verdanten, gezeichnet von dem befanne ten Runfler Moris Resich, und geftochen bon Rr. Bagner. Es fellt Friederifen in ganger Rigur bar, wie fie in einer Baldgegend manbelt, und bes findet fich bor bem 26ften Bande bon Gothe's Ber; fen. Rach des Dichters eignem Geftandnig vereis nigte Friederife mit jenem bortheilhaften Außern auch manche geiftige Borguge. Gie batte ihren Beift burch bas Lefen ber beften Schriften gebildet, war musikalisch, und besaß vorzüglich das Talent, die Lucken in der geselligen Unterhaltung auf eine geistreiche und anmuthige Weise auszufüllen. So mochte dem Dichter die Trennung von der Geliebt ten wohl so schwerz geworden senn, als ihr felbst, wofür das in Göthe's Werken (Bd. 26. S. 83) aus bewahrte Zeugniß spricht, daß, "als er ihr noch vom Pserde die Hand gereicht, ihr die Thränen in den Augen gestanden, und ihm selbst fehr übel zu Muthe gewesen sei."

Das Gedicht mit der überschrift: Dem Passart, van tont: und Schüblerschen Brautpaar, war für die, am 25. Juli 1774 gefeierte Berbindung desselben in der Gegend von Frankfurt am Main besstimmt gewesen und von Gothe, auf Bitten eines Freundes, versaßt worden. Dies Gedicht fam jedoch ju spat an, und ward daher von den Geschwistern des Brautigams nicht mehr benugt und auch nicht gedruckt. Ein Bruder des Brautigams, der noch lebende Pfarrer Passavant, bewahrte es jedoch sorgs

fältig auf, und überreichte es funfzig Jahre spater bem Spepaar bei der Feier seiner goldnen Hochzeit. Unter dem Concept befanden sich, mit dem Buchstaben G. unterzeichnet, des Dichters eigenhandige Worte: "Spat, doch nicht zu spat, hoff ich. Grußen Sie Passavant. Und meinem Bater doch auch einige Eremplare dieses Carmens."

Das Bundeslied, einem jungen Paar gesungen von Vieren, nach einer altern hands schrift mitgetheilt, befindet sich mit wesentlichen Bers anderungen in Gothe's Werken. Bd. 1. S. 130 u. f. Es führt dort den einfachen Litel: Bundeslied, und hat statt sechs, nur funf Strophen.

Die Motto's ju Werther's Leiden befin, den fich auf den Titelblattern der zweiten Aus, gabe jenes Romans (Leipzig 1774), und zwar als Unterschriften zu den Medaillons, die ein paar Scenen aus Werthers Leiden darstellen. Weder in der dritten Ausgabe jenes Romans, noch in dem Abs

druck deffelben in Sothe's Werten haben jene Berfe wieder eine Stelle gefunden.

Die Ausguge aus Gothes Briefen in ben Jahren 1768 — 1775, und ber Unhang, eine Berichtigung ber Geschichte Werthers, und das Urstheil eines berühmten Zeitgenoffen über Gothe's ers fies Auftreten als Schriftfeller enthaltend, bedurfen feiner Erlauterung.

Moge bas vorliegende Buchlein ben gahlreichen Berehrern bes großen Dichters eine willfommene Gabe fenn.

Jena, im Januar 1839.

Dr. heinrich Doring.

## Inhalt.

| 0                                                               | eite |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| Wolfgang und Maximilian. Ein Sefprach. 1757.                    | 1    |
| Brief bes Paftore gu *** an ben neuen Paftor gu ***.            |      |
| Aus bem Frangofifchen. 1773                                     | 5    |
| 3mei michtige, bisher unerorterte biblifche Fragen, gum erftene |      |
| mal grunblich beantwortet. Bon einem Canbgeiftlichen in         |      |
| Schwaben. 1773.                                                 | 24   |
| Epiftel an Gotter, nebft beffen Antwort. 1774                   | 40   |
| Un Frieberite. 1770.                                            | 45   |
| Dem Paffavant . und Schublerichen Brautpaar. 1774               |      |
| Bunbes : Lieb. Ginem jungen Paar gefungen von Bieren. 1774.     | 55   |
| Motto's gu Werthers Leiben. 1774 , , .                          | 58   |
| Selbftcharatteriftit Gothe's in feinem fecheschnten Jahre.      |      |
| 1775,                                                           | 59   |
| Muszuge aus Gothe's Briefen in ben Sabren 1768-1775.            | 61   |

#### XIV

#### Unbang.

| , , , ,                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
|                                                               | Seite |
| Berichtigung ber Geschichte bes jungen Berthers               | . 91  |
| Wielands Urtheil über Gothe's fruhefte literarifche Probucte. |       |
| I. über Gog von Berlichingen. hamburg 1773                    | 98    |
| 11. über bie zweite Musgabe bes Gog von Berlichingen.         |       |
| Frankfurt a. M. 1774                                          | 102   |
| III. über Werthere Leiben. Leipzig 1774                       | 107   |
| IV. über Gotter, Gelben und Bieland. Gine Farge,              |       |
| Beipzig 1774                                                  | 110   |

## Göthe

in Frankfurt am Main.



### Wolfgang und Maximilian.

Ein Gespräch.

1757.

M. Bo bleibft bu fo lange ?

28. Sast bu auf mich gewartet?

M. Go ift's, und zwar schon eine Stunde.

M. Es ist mir leib, ich habe nicht gekonnt, sonst wure ich eher gekommen.

M. Bas hattest bu benn noch zu thun?

M. Ich mußte ben Tisch beden, und alles zum Empfang guter Freunde bereiten helfen.

M. Eine herrliche Sache! Warum bliebst bu nicht gu Saufe?

2B. Meine Eltern wollten mich nicht beim Schmauschen haben; barnach hatte ich bir versprochen, noch hieher gu kommen, ebe ber Lehrmeister sich einstellte.

M. Bas will bas fagen, bag man bir befohlen hat, aus bem Saufe zu geben, ba man Gafte erwartet?

- W. Woran mir nichts gelegen, ba unterlasse ich alles Nachgrubeln.
- M. Du hast zwar recht, aber bu kommst babei zu kurz. (Modo ne de multis rebus dulciculis frustrareres.)
- B. Bas soll mir das: sie mogen schmausen. Ich aber freue mich, Dich wohl zu sehen. (Quid tum: opulentur; gaudeo te valere.)
  - M. Sage bemnach, wie vertreiben wir uns bie Beit?
- 2B. Wir wollen mittlerweile bes Speccius feine Ubung ber Declinationum und Congugationum vor bie hand nehmen.
  - M. Weg mit biefem Beitvertreib.
- 2B. Willft bu etwa bes Comenii feine fichtbare Welt aufschlagen und ein paar Capitel mit mir wiederholen?
- M. Auch biese nicht, wenn's auch die erneuerte Bierfprachige ware.
- 2B. So will ich noch etwas vorschlagen, und bas foll ber angehende Lateiner fenn.
- M. Nichts minber, lag mir bermalen bie Bucher vom Leibe.
  - 2B. Sage bu nun felbft etwas ju thun.
- M. Ich haffe bas Ernsthafte, benn bas überlaff ich ben Sauertopfen.
- 2B. Du bift fehr lang. Sag's einmal heraus, in mas es bestehen foll.

- M. Wiffe, wir wollen und einmal mit ben Kopfen stuten. (Concurramus frontibus adversus).
- 28. Das fei ferne; meiner schickt fich wenigstens bagu nicht.
- DR. Bas ichabet es? Lag feben, wer ben harteften babe.
- 2B. Sore, wir wollen biefes Spiel ben Boden überlaffen, welchen es naturlich ift.
- M. Bergagter! wir bekommen burch bie Ubung harte Ropfe.
- 28. Das ware eben keine Ehre. Ich will meinen lies ber weich behalten.
  - M. Wie verftehft bu bas?
  - 28. Ich mag nicht hartnadig merben.
- D. Sierin haft bu recht; allein ich nehme es von ber Beftigkeit ber Glieber.
- 2B. Wenn bu weiter nichts wlust, so stoße ben Kopf nur brav wiber die Wand; es wird die erwunschte Wirkung haben. (Et res ex voto succedet.)
- M. Du bift ein Rathgeber: ich aber ware ein Rarr, wenn ich folgte.
- B. Ermable nur ein anber Spiel, bas menichlischer ift.
- M. Bohlan, fo nimm biefen Stodt, mittlerweile ber Lehrmeister abwefenb.

1 \*

- 23. Bas willft bu benn, baf ich bamit thun foll ?
- M. Warte, bu wirst's gleich erfahren. Ich will hier bas Lineal nehmen, und so wollen wir mit einander tapfer fechten.
- B. Diefes ift ja eben fo miflich. Bie aber, wenn ber Lehrmeister uns in biefer Stellung antrafe.
- M. Furchte bich nicht, feine Stunde ist noch nicht tommen. Fechte brav zu, hauend und flogend, wie bu willst.
- M. Hore, hore, es klopft. Sab' iche nicht gefagt? Berein !
- M. Webe mir! wo find meine Bucher? Riegle nur ein wenig die Thur gu.
- 2B. Das lag ich bleiben. Es ziemt fich nicht, ben Lehrer auszuschließen. Herein !
- M. Er kann nun immer kommen. Ich bin in guter Ordnung und furchte nichts.
- 2B. Das muß ein guter Geist gewesen seyn, ber uns bie Ankunft bes Lehtmeisters angebeutet; benn siehe, ba kommt er erst her. (Istic enim primum adproperat.)
- M. Ja mohl war es blinder, boch uns heilfamer garn. Lag uns gang ftill fchweigen.

#### Brief

Des Paffors ju \*\*\* an ben neuen Paffor ju \*\*\*.
Aus bem Frangbfifchen.

1773.

Lieber herr Amtsbruber! Da die Beranberung in meiner Nachbarschaft vorging, daß der alte Pastor start, an bessen Stelle Ihr kommt, steuete ich mich von ganzem herzein. Denn ob ich gleich kein unseibsamer Mann bin, und meinem Nächsten nichts mehr gönne, als sein bischen Eben, das bei manchen, wie beim Bieh, das einzige ist, was sie haben: so muß ich doch aufrichtig gestehen, daß Eures Borfahren Tobtengesaut mit eben so eine freudige Wallung in Blut brachte, als das Geläute Sonntags früh, wenn es mich zur Kirche ruft, da mein herz vor Liebe und Neigung gegen meine Zuhörer überssließt.

Er konnte Niemanden leiben, Guer Borfahr, und Gott wird mir vergeben, daß ich ihn auch nicht leiben konnte. Ich hoffe, Ihr sollt mir so viel Freude machen, ale er mir

Berbruß gemacht hat; benn ich hore so viel Gutes von Euch, als man von einem Geistlichen sagen kann, bas heißt: Ihr treibt Euer Amt still, und mit nicht mehr Eifer als nöthig ist, und seid ein Feind von Controversen. Ich weiß nicht, ob's Eurem Berstand ober Eurem Herzen mehr Ehre macht, baß Ihr so jung und so friedbertig seid, ohne beswegen schwach zu seyn; benn freilich ist? auch kein Wortheil fur die Berebe, wenn ber Schäfer ein Schaf ist.

Ihr glaubt nicht, lieber Berr Umtebruber, mas mir Euer Borfahr fur Noth gemacht bat. Unfere Sprengel liegen fo nahe beifammen, und ba ftecten feine Leute meine Leute an, bag bie gulett haben wollten, ich follte mehr Menfchen verbammen, als ich thate; es mare feine Freude, meinten fie, ein Chrift zu fenn, wenn nicht alle Beiben emig gebraten wurden. Ich verfichre, lieber Bruber, ich wurde manchmal gang muthlos; benn es giebt gewiffe Materien. von benen angufangen ich fo entfernt bin, bag ich vielmehr jebesmal am Ende ber Boche Gott von gangem Bergen bante, wenn mich Miemand barum gefragt hat, und wenn's geschehen ift, ihn bitte, bag er's in's Runftige abwenben moge; und fo wird's jebem rechtschaffenen Geiftlichen fenn. ber gutbenfenbe Gemuther nicht mit Worten bezahlen will, und boch weiß, wie gefahrlich es ift, fie halbbefriedigt megjufchiden , ober fie gar abzuweifen.

3ch muß Euch geftehen, bag bie Lehre von ber Berbams

mung ber Beiben eine von benen ift, uber bie ich wie uber glubendes Gifen eile. Ich bin alt geworben, und habe bie Bege bes herrn betrachtet, fo viel ein Sterblicher in ehrfurchtevoller Stille barf; wenn 3hr eben fo alt fenn werbet ale ich, follt Ihr auch befennen, bag Gott und Liebe Opnonymen find, wenigstens muniche ich's Euch. 3mar mußt Ihr nicht benten, bag meine Tolerang mich inbifferent gemacht habe. Das ift bei allen Giferern fur ihre Gefte ein machtiger Behuf ber Rebefunft, bag fie mit Borten um fich werfen, bie fie nicht verfteben. Go wenig bie ewige einzige Quelle ber Babrheit inbifferent fenn fann, fo tolerant fie auch ift, fo wenig fann ein Berg, bas fich feiner Geligfeit verfichern will, von ber Gleichaultigfeit Profession machen. Die Nachfolger bes Porrho maren Glenbe. Ber mochte Beitlebens auf bem Deer von Sturmen getrieben werben? Unfere Geele ift einfach und gur Rube geboren; fo lange fie swifthen Begenftanben getheilt ift, fo fuhlt fie mas, bas jeber am beften weiß, mer zweifelt.

Alfo, lieber Bruber, banke ich Gott fur nichts mehr, als fur bie Gewißheit meines Glaubens; benn barauf fterb' ich, baß ich kein Glud besige und keine Seligkeit zu hoffen habe, als die mir von ber ewigen Liebe Gottes mitgetheilt wird, die fich in das Elend ber Welt mischte und auch elend ward, dmit das Elend ber Welt mit ihr herrlich gemacht werbe. Und fo lieb' ich Jesum Christum, und so glaub' ich

an ihn, und banke Gott, baß ich an ihn glaube; benn mahrhaftig es ist meine Schuld nicht, baß ich glaube.

Es war eine Zeit, da ich Saulus war; Gottlob, daß ich Paulus geworden bin; gewiß, ich war sehr erwischt, da ich nicht mehr leugnen konnte. Man fühlt einen Augenblick, und der Augenblick ist entscheidend für das ganze Leben, und der Geist Gottes hat sich vorbehalten, ihn zu bestimmen. So wenig bin ich indissierent; darf ich deswegen nicht tolez rant seyn? Um wie viele Millionen Meilen verrechnet sich der Astronom? Wer der Liebe Gottes Grenzen bestimmen wollte, würde sich noch mehr verrechnen. Weiß ich, wie manchetel seine Wege sind? So viel weiß ich, daß ich auf meinem Wege gewiß in den Hinnel komme, und ich hosse, daß er Andern auch auf dem ihrigen hineinhelsen wird.

Unfere Kirche behauptet, daß Glauben und nicht Werte felig machen; und Shiftus und seine Apostel lehren das umgefahr auch. Das zeigt nun von der großen Liebe Gottes, dem für die Erbsunde können wir nichts, und für die wirkliche auch nichts. Das ist so nautrich, als daß einer geht, der Füße hat; und darum verlangt Gott zur Seligkeit keine Abaten, keine Tugenben, sondern den einfaltigsten Glauben; und durch den Glauben; und durch den Glauben; und burch den Glauben allein wird und das Berblenst Christi mitgetheilt, so daß wir die Bereschaft der Sunde einigermaßen los werden hier im Leben; und nach unsern

-

Tobe, Gott weiß wie, auch bas eingeborene Berberben im Grabe bleibt.

Wenn nun ber Glaube bas Einzige ift, woburch wir Chrifti Verbienst uns zueignen, so sagt mir, wie ist's benn mit ben Kindern? Die sprecht ihr seilg, nicht wahr? Warum benn? Weil sie nicht gesundigt haben! Das ist ein schöner Sas, man wird ja nicht verdammt, weil man sündigt. Und das eingeborne Verberben haben sie ja doch an sich, und werden also nicht aus Verdienst selig. Nun so sagt mir die Art, wie die Gerechtigkeit der menschgewordenen Liede sich den Kindern mittheilt. Seht, ich sinde in dem Beispiel einen Berveis, daß wir nicht wissen, was Gott thut, und daß wir nicht Ursache, an Jemandes Sesigkeit zu verzweiseln.

Ihr wist, lieber herr Amtsbruder, daß viele Leute, die so barmherzig waren wie ich, auf die Wiederbringung gefalsen sind; und ich versichte Euch, es ist die Lehre, womit ich mich insgeseim troste. Aber das weiß ich wohl, es ist keine Sache, davon zu predigen. Über's Grad geht unser Amt nicht, und wenn ich ja einmal sagen muß; daß es eine Holle giebt, so red' ich davon, wie die Schrift davon rebet, und sage immerhin: Ewig! Wenn man von Dingen spricht, bie Niemand begreift, so ist's einertei, was für Worte man beaucht. Übrigens hab' ich gesunden, daß ein rechtschaffener Geistlicher in dieser Zeitlichkeit so viel zu thun hat, daß er

gern Gott überläßt, was in ber Ewigkeit zu thun fenn mochte.

So, mein lieber herr Confrater, sind meine Gesinnungen über biesen Punkt. Ich halte den Glauben an die gottliche Liebe, die vor so viel hundert Jahren, unter dem Namen Jesus Christus, auf einem kleinen Srückigen Wett,
eine kleine Zeit als Mensch herumzog, für den einzigen
Grund meiner Seligkeit; und das sage ich meiner Geneine,
so oft Gelegenheit dazu ist. Ich subtilissie die Materie nicht;
denn da Gott Mensch geworden ist, damit wir arme sinnliche Creaturen ihn möchten sassen und begreisen können,
so muß man sich vor nichts mehr huten, als ihn wieder zu
Gott zu machen.

Ihr habt in Eurer vorigen Pfarre, wie ich hore, viele won ben Leuten um Euch gehabt, die sich Philosophen nennen, und eine sehr lächgetliche Person in der Welt spielen. Es ist nichts jammerlicher, als Leute unausschlicht von Vernunft reben zu hoben, mittletweite sie allein nach Vorurtheiten handeln. Es siegt ihnen nichts so sehr mach Verzen, als die Toleranz, und ihr Spott über alles, was nicht ihre Meinung ist, deweist, wie wenig Friede man von ihnen zu hoffen hat. Ich war recht erfeut, sieder Hert Vruder, zu hofen, daß Ihr Euch niemals mit ihnen gezantt, noch Euch Mahe gegeben habt, sie eines Bessern zu übervoeisen. Man halt einen Aal am Schwanze sefter, als einen Becher mit

Granben. Es geschah bem portugiesischen Suben recht, ber ben Spotter von Fernen \*) Bernunft boren machen wolkte; seine Grunbe mußten einer Sortisse weichen, und anstatt seinem Gegner überführt zu sehen, fertigte ihn dieser fehr tolez rant ab, und sagte: Bleibt benn Jube, weil ihr es einmal feib.

Bleibt benn Philosoph, weil ihr's einmal feib, und Gott habe Mitleiben mit euch! So pflege ich zu fagen, wenn ich mit so einem zu thun habe.

Ich weiß nicht, ob man die Gottlichkeit der Bibel einem beweisen kann, der sie nicht fühlt, wenigstens halte ich es für unnöthig. Denn wenn Ihr fertig seid, und es antwortet Euch einer wie der Savopsche Bikar: es ist meine Schuld nicht, daß ich keine Enade am Perzen suhle, so seid Ihr geschlagen, und könnt nichts antworten, wenn Ihr Euch nicht in Weitlausstellen und von der Gnabenwahl einlassen wollt, wovon Ihr doch, alles zussammengenommen, zu wenig wist, um davon disputiren zu können.

Wer bie Sußigkeit bes Evangelii schmeden kann, ber mag so was herrliches Niemanben ausdringen. Und giebt uns unser herr nicht bas ercellenteste Beispiel selbst? Ging er nicht gleich von Gergesa, ohne bofe zu werben, sobald

<sup>\*)</sup> Boltaire.

man ihn darum bat? Und vielleicht war's ihm selbst um bie Leute nicht zu thun, die ihre Schweine nicht drum geben wollten, um den Teufel sos zu werden. Denn man mag ihnen vorsagen, was man will, so bleiben sie auf ihrem Kopfe. Was wir thun können, ist die Heilsbegierigen zurecht zu weisen, und den Indern läst man, weil sie's nicht bessen wollen, ihre Teufel und ihre Schweine.

Da habt Ihr also bie eine Ursache, warum und wie tolerant ich din. Ich übertalfe, wie Ihr seht, alse Ungläubigen ber ewigen wiederbringenden Liebe, und habe das Zutrauen zu ihr, daß sie am besten wissen wird, den unsterblichen und undestedlichen Funken, unste Seele, aus dem Leibe des Todes auszuführen, und mit einem neuen und unsterblich reinen Kleibe zu umgeben. Und diese Seligkeit meiner friedsertigen Empfindung vertausche ich nicht mit dem höchsten Ansehn der Anfaltsbilitäte. Welche Wonne ist es, zu denken, daß der Turke, der mich für einen Hund, und der Jude, der mich für ein Schwein hält, sich einst freuen werden, meine Brüder zu seyn.

So viel bavon, mein lieber Bruber! und gleichsam im Boctsigehen; benn bas Hauptelemb ber Intolerang offenbart sich boch am meisten in ben Uneinigkeiten ber Christen selbst, und bas ist was Trauriges. Nicht baß ich meine, man sollte eine Bereinigung suchen; bas ist eine Sache wie bie Republik heinrichs bes Vierten. Wie sin find alle Christen

und Augsburg und Dortrecht machen so wenig einen wesentlichen Unterschied ver Resigion, als Frankreich und Deutschand in bem Wesen bes Menschen. Ein Franzose ist vom Ropf bis auf die Füße eben ein Mensch wie ein Deutscher; das andere sind politische Considerationen, die fürtresslich, und die Niemand ungestraft einreisen soll.

Wer die Geschichte des Wortes Gottes unter den Menschen mit liebevollem Herzen betrachtet, der wird die Wege der ewigen Weisheit anbeten. Aber wahrfaftig, weder Bellarmin noch Seckendorss wird euch eine reine Geschichte erzählten. Warum sollt' ich leugnen, daß der Ansang der Reformation eine Monchsänkerei, und daß es Luthers Intention zu Ansang gar nicht war, das auszurichten, was er ausrichtete. Was sollte mich antreiben, die Augsburgische Consession für was anders, als eine Formel auszugeden, die damals nöthig war, und noch nöthig ist, etwas sest zu sehen, das mich aber nur äußerlich verbindet, und mir übrigens meine Bibel läßt. Kommt aber Ein Glaubensbekenntig bem Worte Gottes näher, als das Andere, so sind die Bekenner besto besser darar; aber das bekümmert Niemamd anders.

Luther arbeitete, uns von ber geistlichen Knechtschaft zu befreien; mochten boch alle seine Nachfolger so viel Abscheu vor ber hierarchie behalten haben, als ber große Mann empfand.

Er arbeitete sich burch verjährte Borurtheile burch, und schieb bas Gottliche vom Menschichen, so viel ein Mensch schieben kann; und was noch mehr war: er gad bem Herzen seine Freiheit wieber, und machte es ber Liebe sähiger. Aber man lasse sich nicht blenden, als hatte er das Reich erworden, davon er einen Andern herunterwarf; man bilde sich nicht ein, die alte Kirche sei beswegen ein Gegenstand des Abscheus und der Berachtung. Hat sie doch wenige menschliche Sahungen, die nicht auf etwas gottlich Wahres gegründet waten. Last sie, leidet sie und segnen sie. Wahrund laster sie ihr ihre Wesser Gie thun zu viel, das weiß ich; aber last sie thun, was sie wollen. Verstucht sei der, der einen Dienst Abgötterei nennt, dessen Gegenstand Christus ist.

Lieber Bruber, es wird täglich lichter in ber römischen Kirche; ob's aber Gottes Werk ist, wird die Zeit ausweisen. Bielleicht protesitr sie dald mehr, als gut ist. Luther hatte die Schwärmerei zur Empfindung gemacht, Calvin machte die Empfindung zum Berstande. Diese Trennung war umvermeiblich, und daß sie politisch geworden ist, sag in den Umständen. Ich bin so fern, eine Bereinigung zu wünsichen, daß ich sie vielmehr außerst gefährlich hatte. Ieder Theil, der sich ein Daar vergabe, hatte Unrecht. Doch, es ist gut, daß politische Betrachtungen der Sache im Wege stehen, sonst würde man vielleicht den Gewissen ihre Kreiheit rauben. Beides läuft auf eins hinaus, ob ein Satrament

Table 1

ein Zeichen ober mehr ift, und wie fonnte ich bofe fenn, bag ein Unberer nicht empfinden kann, wie ich?

Ich kenne die Seligkeit zu gut, es fur mehr zu halten als ein Zeichen, und boch habe ich unter meiner Gemeine eine große Angahl Menschen, die die Gnabe nicht haben, es auch zu fühlen. Es sind Leute, bei benen ber Kopf bas Derz überwiegt. Mit biesen leb' ich in so zattlicher Eintracht, und bitte Gott, baß er jedem Freude und Seligkeit gebe nach seiner kassen ber Geist Gottes weiß am besten, was einer fassen kann. Eben so sit's mit ber Gnabenwahl; davon versteben wir za alle nichte, und so ift's mit tausend Dingen. Denn wenn man's bei lichte besieht, so hat jeder seine eigne Religion, und Gott muß mit unserem armseligen Dienste zufrieden sen, aus übergrößer Gute; benn das mußte mir ein rechter Mann seyn, der Gott biente, wie sich's gehört.

Ach, es ist unwidersprechtich, lieber Bruber, daß keine Lehre und von Borurtheilen reinigt, als die vorher unfern Stolz zu erniedrigen weiß; und welche Lehre ift's, die auf Demuth daut, als die aus der Johe? Wenn wie das immer bedachten und recht im Perzen fühlten, was das sei, Religion, und jeden auch fühlen ließen, wie er könnte, und dann mit brüderlicher Liebe unter alle Sekten und Parteien träten, wie wurde est und freuen, den gottlichen Samen auf so vieletlei Weise Krucht bringen zu sehen. Dann wurden

wir ausrufen: Gott Lob, baß bas Reich Gottes auch ba zu finden ist, wo ich's nicht suchte.

Unfer lieber Herr wollte nicht, baß es ein Ohr koften sollte, bieses Reich auszubreiten; er wußte, baß es damit nicht ausgerichtet ware; er wollte anklopfen an der Thure und sie nicht einschmeißen. Wenn wir das nur recht bedächten, umb Gott dankten, daß wir in diesen seiten noch Angestott lehren dursen. Und einmal für allemal, eine Hierarchie ist ganz und gar wieder den Begriff einer ächten Kirche. Denn, mein lieber Bruder, betrachtet nur selbst die Zeiten der Apostel gleich nach Christi Tode, und Ihr werbet bekennen mussen, es war nie eine sichtbare Kirche aus Erden.

Es sind vumberliche Leute, die Theologen. Da pratenbiren sie, was nicht möglich ist. Die christliche Resigion in Ein Glaubensbekenntnis bringen, o ihr guten Leute! Petrus meinte schon, in Bruber Pauli Briefen ware vieles schwer zu verstehen; und Petrus war boch ein anderer Mann als umfere Superintendenten. Aber er hatte Recht. Paulus hat Dinge geschrieben, die die ganze christliche Kirche in corpore bis auf ben heutigen Tag nicht versteht. Da sieht's denn schon gewaltig scheu um unste Leste auf, wenn wir Alles, was in der Bibel sieht, in Ein System gereen wollen, und mit dem Wandel läßt sich den so wenisse Gewisses bestimmen. Petrus that schon Sachen, die Paulus nicht gestelen, und

ich mochte wiffen, mit was für Titein ber große Apostel unfere Geistlichen beehren wurde, bie noch eine weit ungegrunbetere und verwerflichere Prübilection für ihre Sette haben, als Petrus für die Juben.

Daß bei der Einsehung des Abendmahls die Junger das Brod und den Wein genossen, wie die reformirte Kirche, ist unseugdar; denn ihr Meister, den sie viel kannten, der saß bei ihnen; sie versprachen's gleichsam zu seinem Gedächnis zu wiederholen, weil sie ihn liebten, und mehr pratendirte er auch nicht. Wahrhaftig, Johannes, der an seinem Bussen lag, bruachte nicht erst das Brod, um sich von der Eristenz seines Germ lebendig zu überzeugen; genug, es mag ben Jungen doch der Kopf gedreht haben, wie seisigen ganzen Abend, denn sie verstanden nicht eine Sylbe von dem, was der Hert sagte.

Kaum war er von der Erde weg, als zärtliche, liebesgesinnte Leute sich nach einer innigen Wereinigung mit ihm
sehnten, und weil wir immer nur halb befriedigt sind, wenn
unste Seele genossen hat, so verlangten sie auch was für den
Körper, und hatten nicht unrecht; denn der Körper bleibt immer ein merkwürdiger Theil des Menschen, und dazu gaben ihnen die Sakramente die erwünschtesses Gelegenheit. Durch die similiche Handlung der Tause, oder des Handeaussesses gerührt, gad vielleicht ihr Körper der Seele eben
benselben Ton, der nöthig ist, um mit dem Weben des beiligen Beiftes zu fompathiffren , bas uns ungufhorlich umglebt. 3ch fage, vielleicht, und ich barf gewiß fagen. Eben bas fuhlen fie beim Abendmahl, und glaubten, burch bie Worte Chrifti geleitet, es fur bas halten ju tonnen, was fie fo febr munichten. Befonbere ba bie Unarten ihres Rorpers fich burch biefe Beiligung am beften heilen ließen, fo blieb ihnen fein Zweifel übrig, bag ihr verherrlichter Bruber ihnen von bem Befen feiner gottlichen Menschheit burch biefe finnlichen Beichen mittheile. Aber bas maren unaussprechlis de Empfindungen, die fie mohl im Unfang gur gemeinschaftlichen Erbauung einander communicirten, die aber leiber nachher zum Gefet gemacht wurden. Und ba fonnte es nicht fehlen, bag bie, beren Berg feiner folchen Empfindung fahig mar, und bie mit einer bebachtigen geiftlichen Bereini= gung fich genugten, bag bie fich trennten, und fich ju behaupten getrauten, eine Empfindung, die nicht allgemein fei, tonne fein allgemein verbindendes Gefet werben.

Ich benke, bag bas ber ehrliche Status causae ift, ben man erwarten kann, und wenn man wohl thun will, so versährt man mit seiner Gemeine so billig von ber Seite als möglich. Einem Meinungen aussywingen, ist schon graufam; aber von einem verlangen, er musse empfinden, was er nicht empfinden kann, das ist tyrannischer Unfinn.

Noch was, lieber Bruber! Unfre Kirche hat sich nicht allein mit ber reformirten gegankt, weil bie zu wenig em-

pfindet, sondern auch mit andern ehrlichen Leuten, weil sie zu viel empfanden. Die Schwarmer und Inspiranten haben sich oft unglücklicherweise ihrer Erleuchtung überhoben, man hat ihnen ihre eingebildete Offendarung vorgeworfen. Aber webe und, daß unsere Seistlichen nichts mehr von einer unmittelbaren Eingebung wissen, und wehe dem Christen, der auß Commentaren die Schrift verstehen letnen will.

Wollt ihr die Wirkungen des heiligen Geistes schmakern? Bestimmt mir die Zeit, wenn er aufgehört hat, an die Herzen zu predigen, und euren schaen Discursen das Umt überlassen dat, von dem Reiche Gottes zu zeugen. Unverständlich nennt ihr unnuße? Was sah der Apostel im dittenhild nennt ihr unnuße? Was sah der Apostel im dritten himmel? Nicht wahr, unaussprechliche Dinge? Und was waren denn das für Leute, die in der Gemeine Sachen redeten, die einer Auslegung bedurften? D meine herren, eure Dogmatik hat noch viel Lücken. Lieber Bruder, der heisige Geist Allen Weisheit, die ihn darum bitten, und ich habe Schneiber gekannt, die Wosheim zu rathen aufgegeben hatten.

Genug, die Mahrheit sei und lieb, wo wir sie finden. Laft und unser Gewissen nicht besteden, daß wir an jenem Tage rein sepn mogen, wenn an bas Licht kommen wird, bag bie Lehre von Christo nitzends gedrückter war, als in ber christichen Kitche. Und wem barum ju thun ift, die Wahrheit biese Sages noch bei seinem Leben zu ersahren,

ber mage, ein Nachfolger Christi offentlich zu senn, ber wage, sich's merken zu laffen, baß ihm um seine Seilzsteit zu thun ist! Er wird einen Unnamen am halse haben, ehe er sich's versieht, und eine driftliche Gemeine macht ein Kreuz vor ibm.

Laft uns also batauf arbeiten, lieber Bruber, nicht baß unsere, sondern daß, Christi Lehre lauter gepredigt werbe. Laft uns unbekummert um andere Reiche seyn; nur für unser Reich last uns songen, und besonders hütet Euch ver ben salschen Propheten. Diese nichtswürdigen Schmeichler nennen sich Spiesen, und unter ihrem Schasspell sind sie reisende Wölfe; sie predigen eine glanzende Sittenlehre und einen tugendhaften Wanbel, und schmeichre und einen tugendhaften Wanbel, und schmeiner das Berbienst Spistit, wo sie können. Wahrhaftig, alle Religionssphötter sind wenigstens eptiliche Leute, die über das lachen, was sie nicht fühlen, und einen öffentlichen Feind hat man wenig zu sürchten. Aber diese heimlichen seind hat man wenig zu sürchten, nicht daß Ihr sie in Eurem Sprengel nicht leiben wollt, sondern nur, daß Ihr sie als ehrliche Leute verlangt, die bekennen, was sie sind.

Der liebe Johannes lehrt uns gang turz allen Religionsunterschied; bas sei ber einzige, ben wir tennen. Ich habe in meinem Umt Jesum so laut gepredigt, baß sich bie Wiberchriften geschieben haben, und weiter braucht's teine Scheibung. Wer Jesum einen herrn heißt, ber sei uns willtom-

%

men; konnen bie Anbern auf ihre eigene Sand leben und flerben, wohl bekomm' es ihnen. Wenn ber Beistliche ein Mann ift, ber nicht vom Sauptpunkte abweicht, so wird unter ber Gemeine auch kein Zwift entstehen. Sier habt Ihr mein und meiner ganzen Gemeine Glaubensbekenntnis.

Wir sind elend! Wie wir's sind, und warum wir's sind, das kann uns fehr einerlei fepn; wir sehnen uns nur nach einem Wege, auf dem uns geholsen werden konnte. Wir glauben, do's die ewige Liebe darum Mensch geworden ist, um uns das zu verschaffen, wonach wir uns sehnen; und alles, was uns dient, uns mit ihr nicher zu vereinigen, ist uns liebenswürdig, was zu diesem Zwecke nicht zielt, gleichguttig, und vas davon entsent, verhaßt. Ihr konnte Euch benken, herr Confrater, in was für einem Eredit die Controversen bei uns stehen.

Last uns Friebe halten, lieber herr Amtsbruber! Ich weiß nicht, wie ein Pastor sich unterstehen kann, mit Sas im Herzen auf einen Stuhl zu treten, wo nur Liebe et schallen sollte; und um keinem Zwist Gelegenheit zu geben, last uns alle Kleinigkeiten sliehen, wo man Grillen fur Wahrheit, umd Hypothesen für Grundlehren verlauft. Es ist immer lächerlich, wenn ein Pastor seine Gemeine besehrt, daß die Sonne nicht um die Erbe gest, und boch kommt so vor.

Doch eine, Berr Bruber! Lagt eure Gemeine in ber

Bibet tesen, so viel sie will; wenn sie sie gleich nicht verzsteht, das thut nichts; es kommt doch immer viel Gutes dabei heraus; und wenn Eure Leute Respect vor der Bibet haben, so habt Ihr viel gewonnen. Doch bitt' ich Euch, nichts vorzubeingen, was Ihr nicht jedem an seinem Herzen beweisen konnt, und wenn's hundertmal geschrieben stünde. Ich habe sonst auch gesorgt, die Leute möchten Anstog an Dingen nehmen, die hie und da in der Bibet vorkommen; aber ich habe gesunden, daß der Geist Gottes sie gerade über die Stellen wegsührt, die ihnen nichts nügen duften. Ich weiß zum Exempel kein zärtliches Herz, das an Salomo's Discursen, die freilich herzlich trocken sind, einigen Geschmack hätte sinden sonnen.

überhaupt ist es ein eignes Ding um die Erbauung. Es ist oft nicht die Sache, die einen erbaut; sondern die Lage bes Bergens, worin sie uns überrascht, ist bas, was einer Kleinigkeit ben Werth giebt.

Darum fann ich bie Lieberverbesserungen nicht leiben. Das mochte fur Leute seyn, die dem Berstande viel und bem Berstande wiel und bem Herzen wenig geben. Was ist daran gesegen, was man singt, wenn sich nur meine Seese hebt, und in den Ktug kommt, in dem der Geist des Dichters war. Aber wahrshaftig, das wird einem bei den gedrechselten Liedern sehr einerlei bielben, die mit aller kritisch richtigen Kalte hinter dem Schreibepult mubsam politr worden sind.

Abieu, lieber Berr Confrater! Gott geb' Gurem Umte Gegen! Prediget Liebe, fo werbet Ihr Liebe haben. Geg. net alles , mas Chrifti ift , und feib übrigens in Gottes Das men inbifferent, wenn man Guch fo fchelten will. Go oft ich an Eurem Gelaute bore, bag Ihr auf bie Rangel geht, fo oft will ich fur Guch beten. Und wenn Guer allgemeiner Bortrag nach Aller Mag eingerichtet ift, und Ihr bie Geelen, bie fich Euch besonbere vertrauen, inebefonbere belehrt, fo bag Ihr fie boch alle auf ben großen Mittelpunkt unfres Glaubens, bie emige Liebe, hinmeifet; wenn Ihr bem Ctarfen genug, und bem Schwachen fo viel gebt, ale er braucht; wenn Ihr die Bewiffensffrupel verminbert, und allen bie Gufigfeit bes Friebens munichenswerth macht, fo werbet Ihr bereinft mit ber Uberzeugung; Guer Umt wohl geführt ju haben, por ben Richterftuhl bes Berrn treten tonnen, ber uber Birten und Schafe ale Dberhirt allein gu richten bas Recht bat.

# 3mel michtige, bieber unerorterte Biblifche Fragen,

jum erftenmal grandlich beantwortet. Bon einem Landgeiftlichen in Schwaben.

1773.

DR. ben 6. Februar 1778.

Es ift betrubt, die langen Winterabende so allein zu fepn. Mein Sohn, der Magister, ist in der Stadt. Ich kann's ihm nicht verdenken; er sindet bei mir so wenig Unterhaltung für seine Gelehrsankeit, als ich an ihm Liebeswarme sur weine Empfindung; und die Collegen um mich ber sind und bleiben meine letzte Essulschaft, Wer nach einem kurzen Benedicite von Gewissensgen und andern Pastoralkeinigkeiten sich nicht zur ausgelassens Spiel- und Trinkollation hinsen, und das Gratias gegen Mitternacht mit Zoten intontien mag, der muß wegbleiben, wissen Sie, lieber Hert Bruder.

Unfere lehte wichtige Unterredung, als ich bas Bergnügen hatte, in so guter Gesellschaft bei Ihnen zu fepn, hat mich auf allerlei Gebanten, und enblich gar zu bem Entsschlusse gebracht, Ihnen Beiliegendes zu senden.

Ich hatte damale noch viel zu fagen, aber bas Gefprach ward auf einmal zu gelehrt, und ba ich niemals ein Freund von Buchern, am wenigsten von eregetischen, war, bleib' ich meistentheils zuruck, wenn meine Gefellen einen Ausritt in das so verwachsene Dickigt wagen.

Was kann einem Geistlichen zwar angelegener sepn, als bie Auslegung ber Sammlung Schriften, woran sein zwiefaches Leben hänzt. Bei alle bem hab' ich mich nie genug über Männer wundern können, die sich hinsehen, ein ganzes Buch, ja viele Bücher unserr Bibel, an einem Faben weg du eregestren, da ich Gott banke, wenn mir hie und ba ein brauchbarer Spruch ausgeht, und bas ist wahrhaftig alles, was man nothig hat.

Der Magister, mein Sohn, wie er vor anderthalb Jahren von Academien zurückfam, verstand er gewisse Bucher bes Alten und Neuen Testaments, über die er hatte Collegien lesen horen, aus dem Fundament; und zu den übrigen sagte er, habe er einen Universatschlussel, daß es ihm bei Gelegenheit, meint' er, nicht fehlen konnte.

Meine Bifbegierbe wurde rege, und ich bat ihn, mich in die Schule zu nehmen. Das that er gern, benn er sticht

gewaltig auf einen Professor, consultirte hie und da feine Hefet, und das Dociren stand ihm gar gravitätisch an. Nur merk' ich dald, daß die ganze Aunst auf eine kalte Reduction hinausties. Das that mir leid, und ich wollt' ihn überzeugen: im Lebens zund Amtsgange allein lerne man Kernbücher verstehen; gelehrte Prediger seien just nicht bie besten, weil sie niemals fragen: was brauchen meine Zuhörer? sondern: was könnt' ich ihnen aus der Külle meiner Weisheit, doch undeschadet der geheimen Sparbüchse (die num frestlich Einer wie der Andere dei Seite verwahrt) noch alles mittheilen? Verner sagt' ich ihm: die einzige brauchdare Restigion muß einsach und warm sepn; von der einzigen wahren haben wir nicht zu urtheilen. Wer will das ächte Berhältniß der Seele gegen Gott bestimmen, als Gott selbst?

Darüber ward er murrifch, und ich merkte gang deutlich, daß er von meiner Urtheilektaft nicht bas beste bachte. Mag er! bis er selbst gescheibter wird. Die Erkenntnis wachst in jebem Menschen nach Graben, bie ein Lehrer weder übertreiben soll, noch kann; und ben hielt' ich fur ben geschicktesten Gatrner, ber fur jebe Spoche jeber Pstanze bie erforderliche Martung verstunde.

Doch alles bas wollt' ich nicht fagen. Beikommenbe Auslegungen forbern einen Borbericht.

Bur Beit, ba ich ftubirte, erklarte man bie Bibel gu universal; bie gange Welt follte an jebem Spruche Theil

haben. Dieser Meinung war ich immer feind, weil sie so viele Inconvenienzen und Anstöße in ben Weg legte. Nun, wie mein Magister zurückkam, wunderte ich mich, ihn von den schweren Boturtheilen so frei zu sehen; mein Herz ging mit recht auf, wie ich grade mit ihm reben konnte, wie er meine Ahnungen durch gesehrte Briefe bestätigte. Doch die Kreude dauerte nicht lange. Ich sah sih ihn mit der entgegengesehren Ehrerte behaftet, alle bunkle, alle seinem Spstem wibrige Stellen zu Locallieinigkeiten zu brechseln. Darüber kamen wir abermals aus einander.

Ich glaube bie Mittelftrafe getroffen gu haben. hier ift ber Deutpfahl babin.

Das jubifche Bolf feb' ich fur einen wilben, unfruchts baren Stamm an, ber in einem Rreise von wilben, unfruchtbaren Baumen stand; auf ben pflanzte ber ewige Gartner bas eble Reis Tesum Christum, bag es, barauf betielbend, bes Stammes Natur verebeite, und von bannen Pfropfreiser zur Befruchtung aller übrigen Baume geholt wutben.

Die Geschichte und Lehre bieses Bolts, von seinem ersten Keim bis zur Pfropfung, ift allerbings particular, und bas wenige Universelle, bas etwa in Rucksicht ber zukunftigen großen Handlung mit ihm mochte vorgegangen seyn, ift schwer und vielleicht unnothig aufzusuchen.

Bon ber Pfropfung an wenbet fich bie gange Sache.

Lehre und Geschichte werben universeil. Und obgleich jeber von baher verebelte Baum seine Specialgeschichte, und nach Beschaffenheit ber Umftande seine Speciallehre hat, so ist boch meine Meinung: hier sei so wenig Particulares als bort Universelles zu vermuthen und zu beuten.

Beisommende zwei Erklatungen, die mir schon vor langer Zeit vom guten Geiste zugewinkt wurden, und die ich, je langer ich sie anschaue, besto wahrer sinde, werden Ihnen Tiefen der Erkenntnis und Empfindung eröffnen.

#### Erfte Frage.

Bas ftanb auf ben Tafeln bes Bunbes?

#### Untwort.

Nicht bie zehn Gebote, bas erfte Stud unfres Catechismus! Laft es euch Mofe'n felbst fagen. hier liefte ich einen Auszug seines zweiten Buchs.

Die Gefetgebung beginnt majestatisch fürchterlich, und ber herr spricht von Sinal ben Eingang von meistens allegemeinen Wahrheiten, die er bei ihnen, wie bei andern Bollern, gleichsam vorausset \*); das Bolt erschriett, und überträgt Mose, ben weitern Willen bes herrn zu vernehmen, dem dann Gott fortfahrt, seine Geses vorzules

<sup>\*) 2.</sup> B. Mof. 20 , 1-17.

gen \*). Moses kehrt zum Bolke zurück \*\*), ohne daß der Axsesse Ernein ein Buch, daß das Buch des Aundes genannt wird, und lieset es ihnen vor. Dann erst spricht der Herreit zur Mose \*\*): Komm herauf zu mir auf den Berg, daß ich die geschrieben habe. Er beziebt sich hinauf, und ihm wird bie Einrichtung der Stiftshütte vorgelegt \*\*\*\*); ganz zuleht †) aber erst gemelbet, und da der ihm die Tafeln. Mas brauf gestanden, erschrift Riemand. Das Unwesen mit dem Kalb entsteht, und Mosesse zeichssätzige serschiebt, er den mit dem Kalb entsteht, und Moses zeichssätzige, ehe wir ihren Inhalt nur muthmaßen, können ††).

Nach Reinigung bes reuigen Bolks spricht ber versichnte herr zum Propheten: Saue bir zwo steinerne Tafeln, wie bie ersten waren, baß ich die Worte barauf schreibe, die in ben ersten waren 144).

<sup>\*) 1.</sup> B. Mofe vom 22ften Berfe bes 20ften Capitels bis gu Enbe bes 23ften.

<sup>\*\*) 24, 3</sup> u. f. \*\*\*) 24, 12.

<sup>\*\*\*\*) 25 - 31.</sup> 

<sup>+) 31, 18,</sup> 

<sup>++) 32, 19.</sup> 

<sup>1111 94 1</sup> 

<sup>†††) 84, 1.</sup> 

Mofes, gehorchend, tritt vor ben herrn, preiset bessen Barmherzigkeit und ruft sie an. Der herr spricht: Siehe, ich will einen Bund machen vor alle beinem Bolk \*). halt, was ich bir heut gebiete !

1.

Du follst feinen anbern Gott anbeten.

Darum hute bich, baf bu nicht einen Bund mit ben Einwohnern bes Lanbes machst; noch beinen Sohnen ihre Tochter zu Weibern nehmest, sie wurden bich zu salschen Göttern kehren. Gen so wenig follst bu mit irgend einem Bilbe was zu thun haben.

2.

Das Feft ber ungefauerten Brobe folift bu halten.

Sieben Tage follft bu ungefauert Brob effen, um bie Beit bes Monats Abib, zur Erinnerung, baß ich bich um biefe Zeit aus Egopten gefahrt habe.

3.

Alles was feine Mutter am erften bricht, ift mein, was mannlich fenn wird in beinem Bieh, es fei Ochfe ober Schaf.

<sup>\*\*) 34 , 10</sup> u. f.

Aber ftatt bem Erstling bes Efels sollst bu ein Schaf erlegen u. f. w. Die Erstigeburt beiner Sohne sollst bu tofen, und bag Niemand vor mir leer erscheine.

4.

Seche Zage follft bu arbeiten, am fiebenten Zage follft bu feiern, beibes mit Pflugen und Ernbten.

5.

Das Beft ber Boche folift bu halten mit ben Erftlingen ber Beigenernbte, und bas Beft ber Einfammlung, wenn bas Jahr um ift.

6.

Dreimal im Sahr follen alle Mannenamen erfcheinen vor bem herrn.

Und es foll Niemand beines Landes begehren, fo lang bu biefem Gebote gehorchft.

7.

Du folift bas Blut meines Opfere nicht opfern auf bem gefauerten Brob.

8.

Das Opfer bes Ofterfefte foll nicht über Racht bleiben.

9.

Das Erftling ber Fruchte beines Aders folift bu in bas Saus bes herrn bringen.

10.

Du follft bas Bodlein nicht tochen, wenn's noch an feiner Mutter Mild ift.

Und ber herr fprach zu Mose: schreibe biese Worte, benn nach biesen Worten hab' ich mit dir und mit Afrael einen Bund gemacht. Und er war allba bei dem herrn vierzig Tag und vierzig Nachte, und af fein Brob und trant kein Wasser. Und er schrieb auf die Tafeln solchen Bund, die zehen Worte.

Mit den deutlichsten Worten steht es hier verzeichnet, und der Menschemverstand freut sich darüber. Die Taefeln waren ein Zeugniß des Bundes, mit dem sich Gott ganz besonders Ifrael verpflichtete. Wie gehörig, tesen wir also die Gesets darauf, die sie von allen Bolken auszeichnen, die Epochen, wonach sie die Epochen ihrer Geschichte theils sietern, theis die Erundzeseich ihrer Berfassung als heilig ehren sollten. Wie gern wirft man den beschwer-

lichen alten Irrthum weg; es habe ber particularfie Bund auf Universalverbindlichkeiten (benn bas find boch bie meiften ber zehn Gebote) gegrundet werben konnen.

Rurg, bas Prodmium ber Gesetgebung enthalt, wie ich schon oben, obgleich unbestimmter gesagt, Lebren, bie Gott bei seinem Bolke als Menschen und als Raceliten voraussetzt. Als Menschen, bahin gehören bie allgemeinen moralischen; als Israeliten, bie Erkenntniß eines einzigen Gottes und bie Sabbathfeier.

Wenn es aber so evibent ift, warum hat die Rirche so viele Sahrhunderte in ber entgegengeseten Meinung geftanben?

Das wird niemand wundern, wer ihre Geschichte nur einigermaßen tennt.

Der Verfasser des funten Buchs Mosis versiet zuerst in ben Irrthum. Es ist wahrscheinlich, und ich glaube es itz gendwo gelesen zu haben, daß diese Buch in der badylonischen Gesangenschaft aus der Tradition zusammengestoppete worden sei. Die Unordnung besselben macht es kast gewiß. Und unter solchen Umständen ist ein Misgriff, wie gegenwartiger, sehr naturlich. Die Taseln waren sammt, der Lade vertoren, die ächten Abschriften der heiligen Bücher in wenigen Händen, die zehn Geses schließen und wurden vergessen, die Lebenstegeln hatte jeder im Gerzen, we-

nigstens im Gebachtniß. Und wer weiß, was noch alles zu bieser ungeschickten Combination Gelegenheit gegeben.

Es ließe sich noch viet sagen, bas will ich aber Gelehrten übertaffen, umd nur das anfügen. Nicht weiß ich, ob Jemand diese Wahrheit vor mir gefunden oder gelehtt. So viel kann ich sagen, daß die Kirche den Irrthum über diese Geelle heitig dewahrt, und viele satale Consequenzen daraus gezogen hat.

### Unbere Frage.

Was heißt mit Bungen reben \*)?

Bom Geist erfüllt, in ber Sprache bes Geistes, bes Geistes Geheimnisse verkundigen.

Το γας ενθιαζειν, κατα γλοσσαν υπαρχειν, σιβυλλαινειν.

Diodorus quidam \*\*).

Wer Dhren hat zu horen, ber hore.

Fragt ihr, wer ift ber Geift? So fag' ich euch: ber Wind blafet, bu fuhleft fein Saufen, aber von mannen er

γλοσσαις λαλειν.

<sup>&</sup>quot;) Ich weiß nicht, wer eigentlich ber Dioborus war. Im erften Theil von Fabricii Bibliotheca graeca findet ibr bie Stelle, mit ein paar gelehrten ichiechten Erklarungen berfelben.

kommt und wohin er geht, weißt du nicht. Mas willst du uns von der Sprache des Geistes sagen, wenn du den Geist nicht kennst, ist die gegeben worden mit Zungen zu reben? Darauf antworte ich: Ihr habt Mosen und die Propheten! Ich will euch nur hindeuten, wo von dieser Sprache gesschrieben steht.

Der verheißene Geist erfallt die versammetten Junger mit der Kraft seiner Weisheit \*). Die gottlichste Empfinaung stromt aus der Seele in die Zunge, und flammend verkundigt sie die großen Thaten Gottes in einer neuen Sprasche \*\*), und das war die Sprache des Geistes \*\*\*).

Das war jene einsache allgemeine Sprache, die aufzusinden mancher große Kopf vergebens gerungen. In der Einschränkung unster Menschlichkeit ist nicht mehr als eine Uhnung davon zu finden.

Sier idnt sie in ihrer vollen hertlichfeit! Parther, Meber und Clamiter entsehen sich; jeber glaubt seine Sprache ju horen, weil er die Wundermanner versteht; er hort die großen Thaten Gottes verfundigen, und weiß nicht, wie ihm geschieht.

<sup>&</sup>quot;) Apoftelgeschichte 2, 1.

<sup>\*\*)</sup> έτεραισ γλοσσαισ.

<sup>\*\*\*)</sup> καθως το πνευμα εδιδε αυτοις αποφθεγγεσθαι.

Es waren aber nicht allen die Ohren geöffnet zu horen. Mur fuhlbare Seelen \*) nahmen an biefer Gludseligkeit Theil. Schlechte Menschen, kalte herzen ftanden spottend babei, und sprachen: sie sind voll suffen Weines!

Kam in der Folge ber Geist über eine Seele, fo war bas Aushauchen seiner Fulle bas erste nothwendige Athmen eines so gewürdigten Bergens \*\*). Es flos vom Geiste seibe iber, ber so einsach wie bas Licht, auch so allgemein ift, und nur wenn die Wogen verbraust hatten, floß aus diesem Meere der sanfte Lehrstrom \*\*\*) zur Erweckung und Anderung der Mentschen.

Wie aber jede Quelle, wenn fie von ihrem reichen Ursprung weg durch allerlei Gange zieht, und vermischt mit irdischen Abeilen zwar ihre selbsiftandige innerliche Reinigkelt erhalt, boch bem Auge trüber scheint, und sich wohl gar zusteht in einen Sumpf verliert: so ging's bier auch.

Schon ju Paulus Beiten marb biefe Gabe in ber Gemeine gemigbraucht.

Die Fulle ber heiligften, tiefften Empfindung brangte fur einen Augenblid ben Menfchen jum überirbifchen Wefen;

<sup>\*)</sup> ανδρεσ ευλαβεισ.

<sup>&</sup>quot;) Apoftelgeschichte 19, 6.

<sup>···)</sup> Das προφητευείν.

er rebete bie Sprache ber Geister, und aus den Tiefen der Gortheit stammte seine Zunge Leben und Licht. Auf bet Holbe ber Empfindung erhält sich kein Sierblicher. Und boch mußte den Jüngern ble Gerinnerung jenes Augenbliche Wonne durch ein ganzes Leben nachvibriren. Wer schliche nicht in seinem Busen, daß er sich unausschricht wiederd dahin seinem würde? Auch thaten sie das. Sie verschlossen sichte "), um das Wasser zu ihrer ersten Fluß der Lebenslehre "), um das Wasser zit ihrer ersten Hohe zu dammen, brüteten dann mit ihrem eignen Geiste über der Finsternis, umd bewegten die Tiefe. Bergebens! Es konnte dies geschraubte Kraft nichts als dunkte Ahnungen hervordrängen; sie kalten aus, Niemand verstand sie, und so verdarben sie bese Zestammiung.

Gegen bieses arbeitet Paulus mit allem Ernst in bem vierzehnten Capitel ber ersten Spistel an Die Corinthische Gemeine.

Abtreten konnt' ich nun, jeben sich felbst bieses Capitel auslegen, jeben empfinden lassen, daß es nimmer eine ansbere Erklarung annimmt. Auch will ich nur einige Blieke hinwerfen.

<sup>&#</sup>x27;) το προφητευειν.

Mehr als Pantomime, boch unartikulirt, muß die Sprache gewesen sen. Paulus sett bie zur Empsindung des Geistes bewegte Seele \*) dem ruhigen Sinn \*\*) entgegen, neben einander vielmehr, nach einander! Wie wollt! Es ist Water und Sohn, Keim und Pflanze. Uneupal xvevual was wate vos gegen dich!

Genug! Wie gern, ohne paraphrastische Foltern geben bie Spruche ihren Sinn!

"Der wie ihr mit ber Geistersprache rebet, rebet nicht ben Menschen, sonbern Gott; benn ihn vernimmt Riemanb; er rebet im Geist Geheimnisse. So ich mit ber tiesen Sprache bete, betet mein Geist, mein Sinn beingt Niemand Frucht. Dieses Reben ift nur ein auffallenbes, Kusmerksamkeit erregenbes Zeichen \*\*\*) für Ungläubige, keine Unterweisung für sie, keine Unterhaltung in ber Gesellschaft ber Släubigen."

Sucht ihr nach biesem Bache; ihr werbet ihn nicht finben. Er ist in Sampse verlaufen, die von wohlgekleibeten Personen vermieben werben. Hie und ba masser eine Wiese insgeheim, dafür dankt einer Gott in ber Stille. Denn unsere theologischen Cameralisten haben bas Princis

<sup>\*)</sup> πνευμα.

<sup>&</sup>quot;) vec.

<sup>\*\*\*)</sup> σημειον.

pium, man mußte bergleichen Flede all' einteichen, Lanbstraßen durchführen und Spaziergange darauf anlegen. Mögen sie benn! Ihnen ist Mocht gegeben! Kit une Haushalter im Verborgnen bleibt doch der wahre Trost: Dammt ihr! Drangt ihr! Ihr brangt nur die Kraft des Wassers zusammen, daß es von euch weg auf uns desto lebendiger sließe.

Und wir, lieber herr Bruber, laffen Sie uns in der Fuhlbarkeit gegen bas schwache Menschengeschlecht, bem einzigem Gidd ber Erbe, und ber einzigen wahren Theologie, gelaffen sottwandeln, und ben Sim bes Apostels siesige beherzigen: Trachtet ihr, daß ihr Leben ben fennt nis ertanget, euch und eure Brüber zu erbauen. Das ift euer Weinberg, und jeder Abend reicht bem Tage seinen Lohn. Wirft aber ewige Geist einen Blick seiner Weisheit, einen Fumten seiner Liebe, einem Erwählten zu: ber trete auf, und talle sein Geschist.

Er trete auf, und wir wollen ihn ehren! Gesegnet feift bu, woher bu auch tommst! Der bu bie Beiben erleuchtest! Der bu bie Boller erwarmest!

# Epiftel an Gatter, nebst dessen Untwort.

1774.

Schicke Dir hier ben alten Goben, Magst ihn nun zu Deinen Helligen seben, Dber magst ihn in bie Zahl
Der Ungeblätterten stellen zumal.
Hab's geschrieben in guter Zeit,
Tag's, Abend's und Nachtscherrlichseit;
Und sind' nicht halb die Freude mehr,
Da nun gedruckt ist ein ganzes Heer.
Kind', daß es wie mit ben Kindern ist,
Bei benen boch immer die schönste Frist
Bleibt, wenn man in der schönen Nacht
Eie hat der lieben Frau — —.
Mögt Euch nun auch ergögen bran,
So habt Ihr doppelt wohlgethan.

Laff'ft, wie ich hore, auch allba Agiren , tragiren Romobia Bor Stabt und Land, vor hof und Berrn ; Die fahn bas Trauerftud wohl gern. Go fuch' Dir benn in Deinem Saus Einen rechten tuchtigen Bengel aus . Dem gieb bie Roll' von meinem Gos In Panger, Blechhaub' und Gefchwas. Dann nimm ben Beisling vor Dich bin, Mit breitem Rragen, folgem Rinn, Mit Spaba mohl, nach Spanier Mrt, Mit Beitnaslochern , Stugleinbart , Und fei ein Kalfder an ben Frauen. Lag fich gulebt vergiftet fchauen. Und bring , ba haft bu meinen Dant, Mich vor die Beiblein ohn' Geftant. Duft all' bie garftigen Borter lindern, Mus Sch-ferl Schurf, aus U- mach hintern \*); Und gleich bas alles fo fortan, Die Du ichon ehmals wohl gethan.

<sup>\*)</sup> Diefe Ausbrude finden fich nur in der erften Ausgabe bes Gbe von Berlichingen, hamburg 1773; in den fpatern Ebitionen find fie weggetaffen ober gemilbert worben.

### Gotter's Antwort.

3ch fcon bis an ben neunten Tag Un Rothlein frant barnieber lag . Bobei von Beiblein jung und gart . Die Beielingen gewartet marb. -Mis mir Dein Gos zu Banben fam; Den alfobald ein Magblein nahm, Und mir's, weil felbft nicht lefen follt', Mit fußer Stimm' vorlefen wollt'. Mis aber faum bas Werf begann . Sie miber einen Sch-ferl rann; Und murbe flugs wie Scharlach roth, Drob ich mich lachen that halb tobt. Sie ließ fich brum nicht fcbreden ab. Marien ein autes Beugniß gab . Much Gobens Sausfrau liebgewann, Die ihrem rauben Pangermann Stets unbebingt Behorfam weift, Bas man an Luthers Rath' nicht preift. Die Abelheib nicht fonnt' ausftehn; Doch Georg'en gern hatt' leben fehn; Much Beislingen ein beffer Enb' Mus Chriftenliebe batt' gegonnt.

Den Gögen nicht genug verstand, Ihn etwas Donquipotisch fand; Dafür soll sie verurtheilt sepn Des Herrn Jacobi's Liebelein Und Köbler's frommes Jubenkind Stracks herzubeten für die Sünd'.

Db aber nun gleich gefonnen mar' Den Got gu fpielen gu Deiner Chr', Much einen Bub', ber ruftig ift, Bon Schweizerblut, fur Goben mußt', So thut mir's boch im Ropf rumgehn, Wie ich bie Thaler und bie Bohn, Die Balber, Biefen und Moraft', Die Barten und bie Schloffer feft. Und Bamberge Bifchofe Bimmer fein , Und bes Thurmwarters Gartlein flein -Soll nehmen her und fo ftaffiren , Dag Sofus Pofus all' changiren. Much mochte mohl wem grau'n, bag nicht Der Reiter feine Roth verricht', Und Got, bem Feind gur Schur und Graus Stred' feinen - jum Fenfter 'naus.

Das Weibsvolf hier gang ftorrifch ift, Weil's Tag und Racht frangofisch lieft;

Das Mannsvolt, in Paris geweft, Rur bas Theatrum balt fur's beft' . Do Alles gudtiglich gefchicht Und Mlles in Gentengen fpricht. Drum lag Dir nur bie Luft vergebn. Bei ihnen in bet Gnab' ju ftehn. nimm benn mit meinem Dant porlieb. Bas Dich ben Got gu fchreiben trieb, Das zwickt auch mich fo lange, bis Ich mich vom Bofen blenben ließ. Da haft Du bie Epiftel mein; Gollt's mas fur Deine Dabel fenn, Go freute boppelt mich ber Spaf. 3d liebe Dich ohn' Unterlag. Du nachftens im Merfurius Birft finden mas von meiner Muf', Und freut mich recht von Bergensgrund, Wenn Dir ber Dred gefallen funnt. Schick mir bafur ben Doctor Kauft, Sobalb Dein Ropf ihn ausgebrauft.

## An Frieberific.

1770.

1.

Erwache, Friederike, Bertreib' die Racht, Die einer beiner Blide Jum Tage macht. Der Bögel fanft Gestüfter Ruft liebevoll, Daf mein geliebt Geschwister Erwachen soll.

Ist die dein Wort nicht heilig Und meine Ruh? Erroache! Unverzeihlich! Noch schummerst du? Hord, Philometens Kummer Schweigt heute sittl, Weil dich der bose Schummer Es zittert Morgenschimmer Mit blobem Licht, Errötend burch bein Zimmer Und weckt bich nicht. Am Busen beiner Schwester, Der für bich schlagt, Entschläfit bu immer fester, Je mehr es tagt.

Ich sah' dich schlummern, Schönel Wem Auge einnt Mir eine suße Thrane, Und macht mich blind. Wer kann es suhlos sehen, Wer wird nicht beiß — Und wat' er von den Zehen Zum Kopf von Eis!

Bielleicht erscheint dir traumend, D Giud! mein Bitd, Das halb voll Schlaf und traumend Die Musen schlafen schießein Gescheften und erblassen Sieh sein Gesicht, Der Schlaf hat ihn verlassen, Doch wacht er nicht.

Die Nachtigal im Schlafe Haft du versäumt, Drum höre nun zur Strafe Was ich gemeint. Schwere lag auf meinem Busen Des Reimes Joch, Die schönste meiner Musen, Du — schließt ja noch.

2.

Ein grauer trüber Morgen Bebekt mein liebes Felb, Im Mebel tief verborgen Liegt um mich her die Welt. O liebliche Friedrike, Dürft' ich nach die zurück, In eine m beiner Blicke Liegt Sonnenschein umd Slück.

Der Baum, in beffen Rinde Mein Nam' bei beinem fieht, Wird bleich vom rauben Winde, Der jebe Luft verweht. Der Wiesen grüner Schimmer Bird trüb, wie mein Gesicht, Sie sehn die Sonne nimmer, Und ich Friedriken nicht.

Balb geh' ich in die Reben Und herbste Trauben ein, Umher ist Alles Leben, Es sprubelt neuer Wein. Doch in der öben Laube, Ach, denk' ich, war' sie hier! Ich brächt' ihr diese Traube, Und sie — was gab' sie mir?

3.

Ach, bist du fort? aus welchen guldnen Traumen Erwach' ich jest zu meiner Qual? Kein Bitten hielt bich auf, du wolltest boch nicht saumen, Du slogst davon zum zweitenmal.

Bum zweitenmal fah ich bich Abschieb nehmen, Dein gottlich Aug' in Thranen stehn Für beine Freundinnen — bes Junglings ftummes Gramen Bileb unbemerkt, warb nicht gesehn. D warum wandtest bu die holden Blide Beim Abschied immer von ihm ab? D warum ließest du ihm nichts, ihm nichts zurücke, Als die Berzweissung und das Grad?

Wie ift die Munterkeit von ihm gewichen! Die Sonne scheint ihm schwarz, der Boben leer, Die Baume bluhn ihm schwarz, die Blatter sind verblichen, Und Alles welket um ihn her.

Er läuft in Gegenben, wo er mit bir gegangen, Im krummen Bogengang, im Walb, am Bach — Und findet dich nicht mehr — und weinet voll Verlangen Und voll Berzweislung bort dir nach.

Dann in die Stadt zuruck, doch die erweckt ihm Grauen, Er findet dich nicht mehr, Bollkommenheit! Ein Andrer mag nach jenen Puppen schauen, Ihm sind die Narrinnen verleid't.

D laß dich doch, o laß dich doch erslehen, Und schreib' ihm einmal nur -- ob du ihn liebst! Ach, oder laß ihn nie dich wiedersehen, Wenn du ihm diesen Erost nicht giebst! Wie? nie dich wiedersehn? Entsehlicher Gebanke!
Ström' alle beine Qual auf mich!
Ich fühl', ich fühl' ihn ganz — es ist zu viel — ich wanke —
Sch sterbe, Grausame — für dich.

4

Sest fühlt der Engel, was ich fühle, Ihr Perz gewann ich mir beim Spiele, Und sie ist nun von Herzen mein. Du gabst mir, Schickfal, diese Freude, Run laß auch morgen sepn wie heute, Und lehr mich ihrer würdig seyn.

Run sist der Ritter an dem Ort, Den ihr ihm nanntet, liebe Kinder, Sein Pferd ging ziemlich langsam fort, Und seine Seele nicht geschwinder. Da sie, ich nun vergnügt bei Tisch, Und endige mein Abentheuer Mit einem Paar gesott ner Eiee Und einem Stück gebratnen Fisch. Die Nacht war wahrlich ziemlich buster, Mein Falbe stolperte wie blind, Und doch sand ich den Weg so gut, als ihn der Kuster Des Sonntags früh zur Kirche sind't.

Ich komme balb, ihr goldnen Kinder, Bergebens fperret uns ber Winter In unfre warmen Stuben ein. Wir wollen und jum Feuer fegen, Und taufenbfaltig und ergoben, Und lieben wie die Engelein. Wir wollen kleine Kangden winden, Wir wollen kleine Erchufchen binden, Wir wollen kleine Erchufchen binden,

#### Dem

## Paffavant - und Schüblerschen Brautpaar.

Den 25. Juli 1774.

Er fliegt hinweg, Dich zu umfangen, Und unfer Seele jauchzt ihm laut; Mit innig heißerem Berlangen Flog nie der Brautigam zur Braut. D Schwester, willst du länger weilen? Auf, bring' ihn doppelt und zuruck. Wir wollen alles mit Dir theilen, Und unfer herz und unfer Stück.

Die besten Estern zu verlaffen, Die Freunde, benen Du verschwind'st, Ist traurig. Doch, um Dich zu fassen, Bebenke, was Du wieder sind'st. Dein Glud, o Freundin, wird nicht minder, Und unfres wird durch Dich vermehrt: Sieh, Dich erwarten muntre Kinder, Die werthen Eltern Gott bescheert.

Komm zu bem täglich neuen Feste, Wo warme Liebe sich ergießt, Ringsum ber beübertichen Gaste, Da Eins des Andern Glüd genießt. Im lang gehossten Sommerregen Reicht Gott bem früchtevollen Lanb Erquickung, tausenbstat'gen Segen; Reich' Du bem Bruder Deine Hand.

Und mit der Hand ein kunftig Glude Für Ihn und Dich und und zugleich; Dann werden jede Augenfolide An neuen Lebensfreuben reich. Ja, es sind wonnevolle Schmerzen, Was aus der Eltern Augen weint! Sie sehen Dich mit warmen herzen Mit Deiner Schwester neu vereint.

Wie Freud' und Tanz Ihn Dir ergeben, Und Jugendwonne Euch verknüpft, So sieht einst Euer ganzes Leben Am schönen Abend hingeschlüpft. Und war bas Band, bas Euch verbunden, Gefühlvoll, warm und heilig rein, So laßt die lehte Eurer Stunden, Wie Eure erste, heiter seyn.

#### Bundes - Tied.

Einem jungen Paar gefungen von Bieren.

1774.

Den kunst'gen Tag und Stunden, Nicht heut dem Tag allein, Soll dieses Lieb, verbunden Bon und, gesungen sepn. Euch bracht' ein Sott zusammen, Der und zusammen bracht. Bon schnellen ew'gen Kammen Seid zusatlich durchgefacht.

Ihr seib nun eins, Ihr Beibe, Und wir mit Euch sind eins. Auf, trinkt der Dauer Freude Ein Glas bes ächten Weins! Auf, in der holden Stunde Stoft an! und kusset treu Bei diesem neuen Bunde Die alten wieder neu. Nicht lang in unstem Kreise Bist nicht mehr neu barin; Kennst schon die freie Weise; Und unsern treuen Sinn. So bleib' zu allen Zeiten herz herzen zugekehrt; Durch keine Kleinigkeiten Werb' unser Bund gestort!

Und hat ein Gott gesegnet Ringsum mit freiem Bild, Und, wie umher die Gegend, So frisch sei umser Gild; Durch Grillen nicht gedränget, Berknickt sich keine Lust: Durch Bieren nicht geenget, Schlägt freier umste Brust.

Mit jebem Schritt wird weiter Die rasche Lebensbahn, Und heiter, immer heiter Steigt unser Blid hinan; Und bleiben lange, lange, Fort ewig so gesellt.
Ach! bag von einer Wange hier eine Thrane fällt!

Doch Ihr follt nichts verlieren, Die Ihr verbunden bleibt, Benn einen einst von Bieren Das Schidfal von Euch treibt. If's boch, als wenn er bliebe! Euch ferne fucht fein Blid: Erinnerung ber Liebe Ift, wie die Liebe, Glud.

### Motto's ju Werthers Teiben.

1774.

Bum erften Theil.

Seber Bungling sehne sich so zu lieben, Sebes Mabchen so geliebt zu seyn; Uch! ber heiligste von unsern Trieben, Warum quillt aus ihm bie grimme Pein?

Bum zweiten Theil.

Du beweinst, bu liebst ihn, liebe Seele, Rettest fein Gebachtniß von ber Schmach. Sieh, bir winkt fein Geist aus feiner Hohle: Set ein Mann, und folge mir nicht nach.

# Setbftefarakteriftik Göthe's in feinem fechsjehnten Jahre ").

1775.

Wenn Sie sich einen Gothe vorstellen können, der im galoniten Rock, sonst von Kopf zu Auf auch in leiblich consistenter Galanterie, umleuchtet vom unbedeutenden Prachtsglanze der Wandbleuchter und Kronleuchter, mitten unter allerlei Leuten, von ein paar schönen Augen am Spieltische gehalten wird, der in abwechseinder Zerstreuung aus der Sefellschaft in's Concert und von da auf den Ball getrieben wird, und mit allem Interesse de Leichtsinns einer niedlichen Blombine den Hof macht — so haben Sie den gegenwärtigen Fastnachts Schte, der Ihnen neulich einige dumpfe tiese Gesschieder vorsloherte, der nicht an Sie schreiben mag, der Sie auch manchmal verzist, weil er sich in Ihrer Gegenwart ganz unausssehisch fühlte.

<sup>. \*)</sup> Rach einem Briefe vom 13. Februar 1775.

Aber nun giebt's noch einen, ben im grauen Biber-Fract mit bem braunfeibnen Salstuch und Stiefeln, ber in ber ftreichenben Februarluft ichon ben Fruhling ahnet, bem nun balb feine liebe weite Belt wieber geoffnet wirb, ber immer in fich lebenb, ftrebend und arbeitenb, balb bie unfculbigen Gefühle ber Jugend in fleinen Gebichten, bas fraftige Gewurg bes Lebens in mancherlei Dramen , bie Geftalten feiner Freunde und feiner Gegenben und feines geliebten Sausraths mit Rreibe auf grauem Papier nach feinem Mage auszubruden fucht, weber rechts noch links fragt: was von bem gehalten werbe, mas er machte, weil er arbeitend immer gleich eine Stufe bober fleigt, weil er nach feinem Ibeal fpringen , fonbern feine Gefühle fich ju Sabiateis ten , fampfend und fpielend, entwickeln laffen will. Das ift ber, bem Gie nicht aus bem Ginne fommen, ber auf einmal am fruben Morgen einen Beruf fuhlt, Ihnen gu fcreiben, beffen großte Gludfeligfeit ift, mit ben beften Menfchen feiner Beit gu leben.

## Auszüge aus Göthe's Artefen in ben Jahren 1768-1775.

#### Den 9. Rovember 1768.

Wie gewiß, wie einleuchtend wahr ist mir der feltfame, fast unbegreistiche Sat geworden, daß die Merkstatt eines großen Künstlers mehr den keimenden Philosophen, den keimenden Dichter entwickelt, als der Hofraul des Weisen und bes Eritikers. Lehre thut viel, aber Ausmunterung thut alles. Ausmunterung nach dem Tadel ist Sonne nach dem Regen, fruchtbares Gedeihen.

#### Den 13, Februar 1769.

Meine gegenwartige Lebensart ist der Philosophie gewibmet. Eingesperrt, allein, Cirkel, Papier, Feber und Dinte und zwei Bucher ist mein ganzes Russeug. Und auf diesem einfachen Wege komm' ich in Erkenntnis der Wahrheit oft so

weit, und weiter, als Unbere mit ihrer Bibliothet : Biffen= fchaft. Ein großer Belehrter ift felten ein großer Philosoph, und wer mit Dube viel Bucher burchblattert bat, verachtet bas leichte, einfaltige Buch ber Ratur, und es ift nichts mahr, als mas einfaltig ift. Freilich eine Recommanbation fur bie mahre Beisheit! Ber ben einfaltigen Beg geht, ber gebe ihn - und ichweige ftill. Demuth und Bebachtlichkeit find bie nothwenbigften Gigenschaften unfrer Schritte barauf, beren jeber enblich belohnt wirb. - Die Beit wirb meinen Kleiß fegnen, bag er ausführen fann, mas angefangen ift. Wenn man anbere als große Beifter benft, fo ift es gewohnlich bas Beichen eines fleinen Beiftes. Ich mag nicht gern eins und bas anbre fenn. Gin großer Beift irrt fo gut, wie ein fleiner; jener, weil er feine Schranten fennt. biefer, weil er feinen Sorizont fur bie Belt nimmt. -Das Licht ift bie Bahrheit, boch bie Sonne ift nicht bie Bahrheit, von ber boch bas Licht quillt. Die Racht ift Unwahrheit. Und mas ift Schonheit? Gie ift nicht Licht und nicht Racht, Dammerung, eine Geburt von Bahrheit und Unwahrheit, ein Mittelbing. In ihrem Reiche liegt ein Scheibemeg, fo zweibeutig, fo fchielenb - ein Berfules unter ben Philosophen tonnte fich vergreifen.

#### Den 20. Rebruar 1770.

Blet's Ersindungen haben mir eine neue Gelegenheit gegeben, mich zu segnen, daß ich ihn zum Lebrer gehalt habe. Fertigkeit oder Erschrung vermag kein Meister seinem Schüter mitzutheiten, und eine Übung von wenigen Iahren thut in den bildenden Kunsten nur was Mittelmäßiges. Auch war sein Augenmerk nicht nur unste Heitendssiges. Auch war sein Augenmerk nicht nur unste haden, um ihn nicht zu nutzen. Sein Unterricht wird auf mein ganzes Leben Folge haben. Er lehrte mich, das Ibeal der Schönheit sei Einfalt und Stille, und daraus solgt, daß kein Jüngling Meister werden könne. Es ist ein Glück, wenn man sich von dieser Wahrheit nicht erst durch eine traueige Ersahrung zu überzeugen braucht.

#### Den 20. Februar 1770.

Nach Shakspear ift. Wieland ber einzige, den ich für meinen Lehrer erkennen kann. Andere hatten mir gezeigt, daß ich sehlte; diese zeigten mir, daß ich's besser machen sollte. Meine Gedanken über den Diogenes von "Sinope werden Sie wohl nicht verlangen. Empsinden und schweigen ist alles, was man bei dieser Gelegenheit thun kann; denn so gar soben soll man einen großen Mann nicht, wenn

man nicht fo groß ift, wie er. Aber geargert hab' ich mich fcon auf Bielanbe Rechnung, und ich glaube, mit Recht. Bieland hat bas Unglud, oft nicht verftanben zu merben. Bielleicht ift manchmal bie Schuld fein, boch manchmal ift fie es nicht, und ba muß man fich argern, wenn Leute ihre Digverftanbniffe bem Publito fur Erflarungen verfaufen. Jungft fagte ein Regenfent: Die Rebe vom Manne im Monbe fei eine feine Satpre auf bie Philosophie ber bamalis gen Beiten und ihre Thorheit. Wem tonnte fo mas einfallen? Doch ja! er hat einen Gefellichafter an bem Uber--feper bes Agathon. Tableau des moeurs de l'ancienne Grece. Go ungefahr wird ber Titel fenn. 3ch glaube, ber Menich halt bas Buch fur eine Archaologie. - 3ch weiß nicht, ob fich Bieland auch barüber argert, wenigftens hatte er's Urfach. Wenn Gie biefem großen Mutor fchreis ben ober ihn fprechen, fo haben Gie bie Gute, ihm einen Menichen bekannt zu machen , ber zwar nicht Mann's genug ift, feine Berbienfte ju ichaben, aber boch ein genug gartliches Berg bat, fie gu verebren.

Den 16, April 1770.

Es regnet, und bie garstigen Winde vom Abend rafchein in den Rebblattern vorm Fenster, und meine animula vagula ist wie's Wetterfahnchen drüben auf dem Kitchthurm. Dreh dich, dreh dich, bred dich! das geht den ganzen Tag. Abschod bas: Buck dich, street dich! eine Zeit her aus der Mode kommen ist. Punctum. — Es ist schwer, gute Perioden und Punkte zu seiner Zeit zu machen; die Müdchen machen weder Komma noch Punctum, und es ist kein Wunden, wenn ich Mädchen Ratur annehme. Doch sern' ich Griechisch; denn das Sie's wissen, ich habe in dieser Zeit meine griechische Weisheit so vermehrt, das ich sich ben Domer ohne Übersehung lese. Und dann bin ich eine Woche atter; Sie wissen, daß das viel bei mir gesagt ist, nicht weil ich viel, sondern vieles thue.

Den 14. Munt 1770.

Setanzt hat' ich von zwei Uhr nach Tisch bis zwolf Uhr in ber Nacht, in einem fort, außer einigen Intermezzos von Effen und Trinken. Wir hatten brave Schnucranten erwischt, ba ging's, wie ein Wetter. Sie hatten's fehen sollen. Das ganze mich in bas Tanzen versunken. — Und boch, wenn ich sagen konnte, ich ware gibaklich, so ware bas beffer, ale bas alles. Wer barf fagen, ich bin ber ungludsfeligste? fagt Ebgar. Das ift auch ein Troft. Der Ropf fteht mir wie eine Wetterfahne, wenn ein Gewitter heraufgieht, und die Winbstöße veranderlich sind.

Den 20. Juli 1770.

Die Welt ift fcon, fo fcon! Wer's geniegen konnte! Ich bin manchmal argerlich barüber, und manchmal halte ich mir erbauliche Erbauungsstunden über bas heute, über biese Lehre, bie unfrer Gludsseligteit so unentbehrlich ift, und bie mancher Professor ber Ethik nicht faßt, und keiner gut vorträgt.

#### Den 4. Dctober 1770.

Die Augen fallen mir zu; es ist erft neun. Die liebe Ordnung. Gestern nachts geschwarmt, heute fruh von Projecten aus bem Bette gepeitscht. Des siebt in meinem Ropfe aus, wie in meiner Stude, ich kann nicht einmal ein Studchen Papier sinden, als biese blaue. Doch alles Papier ist gut, zu sagen, daß ich Sie liebe. — In meiner Seele ist nicht gang heiter. Ich bin zu sehr wachend, als daß ich nicht such führen Gollte, daß ich nach Schatten greife.

Den 28. Rovember 1771.

Sie tennen mich fo gut, und boch wett' ich, Gie rathen nicht, warum ich nicht fcbreibe. Es ift eine Leibenfchaft, eine gang unerwartete Leibenschaft; Gie wiffen , wie mich bergleichen in ein Cirfelden werfen fann, bag ich Conne, Mond und bie lieben Sterne baruber vergeffe. Ich fann nicht ohne bas fenn, Gie miffen's lang, und tofte es mas edwolle, ich frurge mich brein. Diesmal find feine Folgen ju befurchten. Mein ganger Genius liegt auf einem Unternehmen, woruber homer und Chatfpear und alles vergeffen werben. Ich bramatifire bie Befchichte eines ber ebelften Deutschen \*), rette bas Unbenten eines braven Mannes, und bie viele Arbeit, bie mich's foftet, macht mir einen mahren Beitvertreib, ben ich fo nothig habe. Denn es ift traurig , an einem Orte zu leben , wo unfre gange Birffams feit in fich felbft fummen muß. 3ch giebe mit mir felbft im Felb und auf bem Papier herum. - Es mare eine traurige Gefellichaft, wenn ich nicht alle Starte, bie ich in mir fuble, auf ein Dbject murfe, und bas ju paden und gu tragen fuchte, fo viel wie moglich, und was nicht geht, bas fchlepp' ich. Benn's fertig ift, follen Gie's haben, unb ich hoffel, Gie nicht wenig zu vergnugen, ba ich Ihnen einen

<sup>\*)</sup> Gog von Berlichingen.

ebten Borfahren (ben wir teiber nur von ihrem Grabsteine kennen) im Leben barstelle. Dann weiß ich auch, Sie lieben ihn ein Bischen, weil ich sich beitige. — Sehr einfach, wie Sie sehn, ist meine Beschäftigung, ba meine Praris noch wohl in Nebenstunben bestritten werben kann. Wie oft wunsch' ich Sie, um Ihnen ein Stückhen Arbeit zu lesen, und Urtheil und Beifall von Ihnen zu hören. Sonst ist alles um mich herum tobt. Wie viel Berünberungen bennoch mit mir biese Monate vorgegangen, können Sie ahnen, da Sie wissen, wie viel Papier zum Diarium meines Kopfs zu einer Woche gehört. Kranksunt bleibt das Rest. Nidus, wenn Sie wollen. Wohl um Bögel auszubrüteln, sonst auch sigertich spelunca, ein leibig Loch. Gott helf aus biesem Etenb, Amen.

Den 3. Februar 1772.

Bertichingen und das Beigeschloffene habe ich erhalten. Se freut mich Ihr Beifall und ich danke für die Mähe. — Das Diarium meiner Umstände ist, wie Sie wissen, für den geschwindesten Schreiber ummöglich zu sühren. Inzwissen Sie aus dem Drama gesehen, daß die Intentisen meiner Seele dauernber werden, und ich hosse, sie foll sich nach und nach bestimmen. Aussichten erweiten sich täg-

m 1 Gnogli

lich, und hinderniffe raumen sich weg, bag ich's mit Sicherheit auf diese Juse schieden kann, wenn ich nicht fortkomme. Ein Tag mag bei dem andern in die Schule gehen. Denn einmal far allemal, die Minorennitat läßt sich doch nicht überspringen.

Den 1. Juni 1773.

In ber Nacht vom 28sten auf den 29sten Mai tam Fener aus in unserer Judengasse, das schnell und gräßlich überhand nahm. Ich schlerde auch meine Tropsen Wassers zu, und die wunderbarsten, innigsten, mannigsatigsten Empsindungen haben mir meine Muhe auf der Stelle besohnt. Ich habe bei dieser Gelegenheit das gemeine Wolk wieder naher kennen gelernt, und bin aber und abermal vergewissert worden, das das doch die besten Menschen sind.

Den 1. Juni 1778.

Ich habe an Klopftod geschrieben, und ihm zugleich etwas geschieft. Brauchen wir Mittler, um uns zu communiciren? Allerlei Reues hab' ich gemacht. Eine Geschichte bes Titels: Die Leiben bes jungen Werthers, barin ich einen jungen Menschen barstelle, ber mit einer tiefen, reinen Empfindung und wahrer Penetration begabt,

fich in fdmarmende Traume verliert, fich burch Speculation untergrabt, bis er gulest burch bagu tretenbe ungludliche Leibenschaften, befonders eine endlofe Liebe, gerruttet, fich eine Rugel vor ben Ropf fchießt. Dann hab'ich ein Trauer= fpiel gegrbeitet: Clavigo, moberne Unechote bramatifirt, mit moglichfter Simplicitat und Bergenswahrheit; mein Selb ein unbestimmter, halb groß halb fleiner Denfch, ber Penbant jum Beislingen im Gog, vielmehr Beislingen felbft in ber gangen Runbheit einer Sauptperfon; auch finden fich bier Scenen, die ich im Gos, um bas Sauptintereffe nicht zu ichwachen, nur anbeuten konnte. Muf Wieland hab' ich ein fchanblich Ding bruden laffen, unter'm Titel: Gotter, Selben und Bielanb, eine Farce. Ich turliminire ihn auf eine garftige Weife uber feine Mattherzigkeit in Darftellung jener Riefengeftalten ber markigen Kabelmelt. Ich will fuchen nach und nach bas Beug auch nach Marfeille zu fpebiren; uber's Deer fann bas Porto nicht viel betragen. Roch einige Plane zu großen Dramen hab' ich erfunden, b. h. bas intereffante Detail bagu in ber natur gefunden und in meinem Bergen. - Dit Gritif geb' ich mich gar nicht ab. Rleinigfeiten fchich' ich an Claubius und Boie. Mus Frankfurt bin ich nicht gefom= men; boch hab' ich ein fo verworrenes Leben geführt, bag ich neuer Empfindungen und Ibeen niemals ermangelt habe.

Den 8, Juni 1773.

Berber hat ein Wert bruden laffen: Alte fte Urfunbe bee Denfchengefchlechte. Es ift ein fo myftifch weitstrahlfinniges Bange, eine in ber gulle verschlungener Grofe lebende und rollende Belt, bag meber eine Beichnung nach verjungtem Dafftabe einigen Musbrud ber Riefenges ftalt nachaffen, ober eine treue Gilhouette einzelner Theile melobifch = fympathetifchen Rlang in ber Geele anfchlagen fann. Er ift in bie Tiefen feiner Empfindung binabgefties gen , hat barin alle bie hohe heilige Rraft ber fimpeln Natur aufgewühlt , und führt fie nun in bammernbem , wetterleuchs tenbem, hier und ba morgenfreundlich lachelnbem Drphifchen Gefang vom Aufgang herauf uber bie weite Belt , nachbem er vorher bie Lafterbrut ber neuen Geifter, De = und Utheis ften, Philologen, Tertverbefferer, Drientaliften u. f. m. mit Keuer und Schwefel und Kluthfturm ausgetilgt. Son= berlich wird Michaelis von Scorpionen getobtet. Aber ich bore bas Magiftervolt ichon rufen : er ift voll fugen Beins, und ber Landpfleger wiegt fich auf feinem Stuhl, und fpricht: Du rafeft! - Sonft hab' ich nichts von ber Deffe ges friegt, bas ber Borte werth mare. Der Trobelframer Derfurius fahrt fort, feine philosophisch = moralisch = poetischen Bijouteries, Etoffes, Dentelles u. f. m. nicht weniger Murnberger Puppen und Buderwert an Weiber und Rinder ju verhandeln, wird alle Tage gegen feine Mitarbeiter fchul=

meisterlich impertinenter, pust sie wie Buben in Noten und Nacheeben u. f. w. — Kavater, ber mich recht liebt, kommt in einigen Wochen her. Wenn ich ihm nur einige Tropfen lethstistädigen Geschüts einsschöen kann, soll mich's hoch steuen. Die beste Seele wird von dem Menschenschießel so sing zepeinigt, weil ein kranker Körper umd ein schweisenber Beist ihm die collective Krast entzogen, und so der bestem Freude, des Wohnens in sich selbst, beraubt hat. Es ist ungsaublich, wie schwach er ist, und voie man ihm, der doch den schonsen, sollichstellen Menschenwertund hat, den ich geschwede habe, wie man ihm gleich Rächsel und Mysterien spricht, wenn man aus dem in sich und burch sich sehenden und wirkenden Derzen redet.

Den 10. Juni 1773,

Klopstocks hereliches Wert \*) hat mit neues Leben in die Seele gegoffen. Die einzige Poetik aller Zeiten und Wölker, die einzigen Negeln, die möglich sind! Das heift Gezichichte des Gefühles, wie es sich nach und nach festigt und täutert, und wie mit ihm Ausdrud und Sprache sich bile bet; und die biebetsten Albermanns Mahrheiten von dem, was ebel und knechtisch ist am Dichter. Das alles aus dem

<sup>\*)</sup> Die beutiche Gelehrtenrepublit.

tiefften Berzen, eigenster Erfahrung, mit einer bezaubernben Simplicität hingeschrieben. — Der unter ben Sunglingen, ben bas Unglud unter bie Rezensentenschaar geführt hat, und ber nun, wenne er bas Werk las, nicht seine Keber wegwirft, alle Eritik und Eritelei verschwort, sich nicht gerabezu wie ein Quietift zur Contemplation seiner selbst niebersett — aus bem wird nichts. Denn hier fließen die heiligen Quellen bilbenber Empfindung lauter aus vom Thron ber Natur.

#### Den 4. Juli 1778,

Lavater war funf Tage bei mir, und ich habe auch ba wieder geleent, daß man über Miemand reben soll, den man nicht personiich gesehen hat. Wie ganz anders wird doch alles! Er sagt so oft, daß er schwach sei, und ich habe Niemand gesannt, der schwach sei, und ich habe Niemand gesannt, der schwach sei, und ich jake er. In seinem Etement ist er unermüder, thátig, sertig, entschssen, und eine Seele voll der herzlichsten Liebe und Unschuld. Ich habe ihn nie für einen Schwarmer gehalten, und er hat noch weniger Einbildungstraft, als ich mir vorsselle. Aber weil seine Empfindungen ihm die wahrsten, so sehr verkannten Berhältnisse der Natur in seine Seele pragen, er nun also jede Terminologie wegwirft, aus volssem Herzgen spricht und handelt, und seine Bethen Petzen spricht und handelt, und seine Buhörer in eine

frembe Belt zu verfeten icheint, inbem er fie in bie ihnen unbefannten Wirbel ihres eigenen Bergens führt : fo fann er bem Borwurf eines Phantaften nicht entgeben. - Dit Rlopftode Gelehrtenrepublif ift bie gange Belt ungufrieben, es verfteht fie tein Menich. Ich fab mobl im Boraus, was fur eine erbarmliche Rigur bas herrliche Buch in ben Banben aller Beit machen murbe. - Lavater's Phpfigano: mit giebt ein weitlaufiges Bert mit vielen Rupfern. wird große Beitrage gur bilbenben Runft enthalten, und bem Siftorien = und Portraitmaler unentbehrlich fenn. -Beinfe hat ein Buch herausgegeben, bes Titels: Laibion, ober bie eleufinischen Beheimniffe. Es ift mit ber blubenbiten Schwarmerei ber geilen Grazien gefchrieben, und lagt Dieland und Jacobi weit hinter fich, obgleich ber Ton und bie Art bes Bortrags burch bie Ibeenwelt, in ber fich's berumbreht, mit ber ihrigen coincibirt. Sinten an find Detave gebruckt, bie alles übertreffen, mas je mit Schmelsfarben gemalt worben.

Den 26, April 1774.

Sch will bafur sorgen, baß ein Manuscript Dir zugeschieft werbe; benn bis zum Drucke mahrt's eine Beile. Du wirst großen Abeil nehmen an ben Leiben bes lieben Jungen, ben ich barftelle '). Wir gingen neben einander, an die sechs Sahre, ohne und zu nahern; und nun hab' ich seiner Geschichte meine Empfindungen gelieben, und somacht's ein wunderbares Gange. — Ich bin nicht laß; so lange ich auf ber Erbe bin, erobere ich wenigstens gewiß meinen Schritt Landes täglich.

Den 14. Juli 1774.

Was nedft bu mich wegen meiner Amusements? Ich wollt', ich hatt' eine hobere Bestimmung, so wollt' ich weber meine Handlungen Amusements nennen, noch mich, statt zu handeln, amustren.

<sup>\*)</sup> Berther.

Den 18. Detober 1774.

Meine Arbeit hat bisher in Portrats im Großen und in kleinen Liebesliebern bestanden. — Ich habe feit brei Tagen an einer Zeichnung mit bem mit möglichsten Leise gearbeitet, und bin noch nicht fertig. Es ift gut, baß man einmal Alles thue, was man thun kann, um die Ehre zu haben, sich naher kennen zu lernen.

#### Den 24. Rovember 1774.

Glaube mir, es wird die Zeit kommen, da wir uns versiehen werden. Du redest mit mir als einem Ungläubigen, der begreisen will, der bewiesen haben will, der nicht erfahren hat. Und von all' dem ist gerade das Gegentheil in meinem Herzen. — Bin ich nicht ressoniter im Begreisen und Beweisen, als ihr? Hab' ich nicht eben das erfahren, als ihr? Jad' ich nicht eben das erfahren, als ihr? Ich in wielleicht ein Thor, daß ich euch nicht den Gefallen thue, mich mit euren Worten auszubrücken, und daß ich nicht einmal durch eine reine Experimental Psychologie meines Innersten euch darlege, daß ich ein Wensch die, nud dahere Menschen, daß das albes was unter uns Wiberspruch scheint, nur Wortstreit ist, der daraus enssteht, und ich die Sachen unter andern Combinationen sentite, und

barum, ihre Refativitat ausbrudenb, fie anbere benennen muß - welches aller Controverfien Quelle ewig mar und ewig bleiben wirb. - Und bag bu mich ewig mit Beugniffen paden willft! Bogu bie? Brauch' ich Beugnig, bağ ich bin? Beugniß, bağ ich fuble? - Dur fo fchage, liebe, bete ich bie Beugniffe an, bie mir barlegen, wie taus fenbe ober einer bor mir eben bas gefühlt haben, was mich fraftigt und ftaret. - Und fo ift bas Bort ber Denfchen, mir Bort Gottes, mogen's Pfaffen ober Guren gefammelt und jum Ranon gerollt, ober ale Fragmente bingeftreut haben. Und mit inniger Geele fall' ich bem Bruber um ben Sals - Mofes! Prophet! Evangelift! Apoftel! Spinoga ober Machiavell! Darf aber auch zu jebem fagen: Lieber Freund, geht bir's boch, wie mir. Im Gingelnen fentirft bu fraftig und herrlich; bas Bange aber ging in beinen Ropf fo wenig als in meinen.

Den 26. Januar 1775.

Ich fuhle, Sie konnen ihn tragen, diesen zerstückten stammeinden Ausdruck, wenn das Wild des Unendlichen in uns wühlt. Und was ist das, als Liebe! — Mußte er Menschen machen nach seinem Bilde, ein Geschlecht, das ihm ähnlich sei: was mussen wir führen, wenn wir Wrüber sinden, unser Gleichnis, und selbst verdoppelt. — Sie fragen, ob ich glucklich bin? Ia, ich bin's, und wenn ich's nicht bin, so wohnt wenigstens all' das tiese Geschle von Freud und Leib in mir. Nichts außer mir stort, schiert, hindert mich.

#### Den 13. Februar 1775.

Was mich gluctlich macht, sind die vielen edlen Mensichen, die von alleclei Enden meines Waterlandes, freilich unter viel unbedeutenden unerträglichen, in meine Gegend zu mir kommen, manchmal vorübergehn, manchmal verweisen. Man weiß erst, daß man ift, wenn man sich in Indern wiederfindet.

Es ift Nacht. Ich wollte noch in ben Barten, mußte aber unter ber Thur fteben bleiben, es regnet febr. Biel hab' ich an Sie gebacht - gebacht, baf ich fur Ihre Silhouette noch nicht grbanft habe. Wie oft hab' ich fcon bafür gebantt, wie ift mein und meines Brubers Lavater phyfioanomifcher Glaube wieber beftatigt! Diefe rein finnenbe Stirn, biefe fuße Reftigfeit ber Rafe, biefe liebe Lippe, biefes gewiffe Rinn, ber Abel bes Bangen! Dente, meine Liebe, bente! Beute mar ber Zag verborben, habe gezeich= net, eine Ocene geschrieben. D wenn ich jest nicht Drama's fchriebe, ich ginge zu Grunbe. Balb fchich' ich Ihnen eine aefchrieben. Ich mag's nicht bruden laffen, benn ich will, wenn Gott will, funftig meine Rinber in ein Edchen begraben ober etabliren, ohne es bem Dublito auf bie Dafe gu hangen. 3ch bin bes Musgrabens und Secirens meines armen Werthers fo fatt. Do ich in eine Stube fomme, find' ich bas Berliner Sunbezeug; ber Gine fchilt barauf, ber Unbre lobt's, ber Dritte fagt, es geht boch an; und fo best mich Giner wie ber Unbre. - Dimmt mir's boch nichts von meinem innern Gangen, ruhrt's und rudt's mich boch nicht in meinen Arbeiten, bie immer nur bie aufbemahrten Freuben und Letben meines Lebens finb.

Den 25. Darg 1775.

Mir ist wieber eine Zeit her wohl und weh, daß ich nicht weiß, ob ich auf ber Welt bin, und ba ist mir's boch, als war' ich im himmel. — Wenn bu leibest, schreibe mit. Ich will alles theilen. D bann laß mich auch nicht stecken, eble Seele, zur Zeit bes Trubsals, die kommen könnte, wo ich bich sich ein und alle Lieben. Versolge mich — ich bitte bich — mit beinen Veriefen bann, und rette mich vor mir selbst.

Den 26. April 1775.

Das liebe Ding, das sie Gott heißen, sorgt boch sehr für mich. Ich bin in wunderbarer Spannung, und es wird mir so wohl thun, sie zu haben. — Thun Sie doch einen Blick in den zweiten Band der Arie; es ist alletlei von mir darin. Ich halte mich oft in Gedanken an Sie; wenn ich wieder wohl werde, sollen Sie auch Ihren Theil daran haben. Lassen Sie meine Briefe sich nicht fatal werden, wie ich mir selbst din, da ich sicheele. Ich meine, alle Kalten des Geschieb brüden sich war in die

Den 4. Juni 1775.

3ch bin bis gebn Uhr im Bette liegen geblieben, um einen Catharr auszubruten, mehr aber, um bie Empfinbung hauslicher Innigfeit wieber in mir ju beleben, bie bas gottlofe Befchmarme bie Tage ber gang gerflittert hatte. Bater und Mutter find vor's Bett gefommen, es wird vertraulich biscurirt. 3ch hab' meinen Thee getrunken, und fo ift's beffer. Ich habe wieber ein Bohngefühl in meinen vier Banben, wie lange es mahrt. - Dir wird je langer je mehr bas Treiben ber Belt und ber Bergen unerflarlich. Einzelne Buge, bie fich überall gleichen, und boch nie baran su benten, bag ber große menfchliche Ropf ein Banges ber Menichen = Wirthichaft überfehen werbe. - Die ichmer ift's, bas tobte Rupfer zu beleben, wo ber Charafter burch migverstandene Striebe nur burchschimmert, und man immer fcmankt, marum bas mas bebeutet und boch nichts bebeutet. - Es giebt Berftreuungen bie Menge. Der Bergog von Weimar ift bier. Ich bin feit vierzehn Tagen gang im Schauen ber großen Belt.

Den 10. Muguft 1776.

Bas Sie von Liti sagen, ist gang wahr. Unglücklicher weise macht ber Abstand von mir bas Band nur sester, bas mich an sie zaubert. Ich kann, ich barf Ihnen nicht alles sagen. Es geht mir zu nah, ich mag keine Erinnerungen. Engel! Ihr Brief hat mir wieder in die Ohren gektungen, wie die Trompete dem eingeschlasenen Krieger. Bollte Gott, Ihre Augen wurden mir Ubalds Schild, und ließen mich tief mein unwurdiges Etend erkennen. Wir wollen das lassen. Über des Menschen Derz lätzt sich nichts sagen, als mit dem Feuerbiid des Moments.

#### Den 17. Muguft 1775.

Ich treib' mich auf bem kanbe herum, um bas Leib und Freud, was eben Gott jungen Herzen zu ihrem Theil gegeben hat, in freier Luft zu genießen. — Es machte mir herzliche Kreude, daß Sie Ihre Feber so an mich lausen ließen; benn kein Spiegel ist das der Eitelkeit, was ein Brief der von wunderdaren Berhaltnissen gebrangten Seele ist, wenn sie darin gleiche Stimmung horcht, und mube des ervigen Solo, mit Kreuden pausirt, und dem freundlichen Mittheiler neue Wonne ablausschie. — Mit ist alles lieb und werth, was treu und start aus bem herzen kommt, mag's steigens aussehen wie ein Igel ober wie ein Amor. Geschrieben hab' ich alletele, gewissemmen venig, und im Grunde nichts. Wir schöpsen ben Schaum von bem großen Strom der Menscheit mit unfern Kielen, und bilben ins ein, wenigstens schwimmende Inseln gefunden zu haben. — Bon meiner Reise in die Schweiz hat die gewonnen. Bielleicht petisch mich batb die unsichtere Seisel der Eumeniben wieder aus meinem Baterlande, wahrscheinlich nicht nordwarts, ob ich gleich Loth und seine hausgenossen in eurem Sodom wohl einmal grußen mochte.

#### Den 18. Muguft 1775.

Bergebens, daß ich brei Monate in freier Luft herumfuhr, tausend neue Gegenstände in alle Sinne sog. Ich sie wieder hier so vereinfacht wie ein Kind, so beschrätt wie ein Papagei auf der Stange. — Und boch manchmal, wenn die Noth in meinem Herzen die größte ist, ruf' ich aus: Getrost! Getrost! Ausgedusbet! Diese Leidenschaft ift's, bie und aufblasen wird zum Brand, in dieser Noth werben wir um unt greisen, und brav sepn und handeln und gut seyn. — Ihre Briefe! Und boch brenien sie mich in der

Tafche - bod faffen fie mich wie bie Gegenwart, wenn ich fie in gludlichen Augenbliden aufschlage. Aber manch: mal - oft find mir felbft bie Buge ber liebften Freund: fchaft tobte Buchftaben, wenn mein Berg blind ift und taub. - Es ift ein fcredlicher Buftanb, bie Ginnlofigfeit. In ber Nacht tappen ift Simmel gegen Blindheit. - Bie wohl ift mir's bei bem Gebanten: fie wird bies Blatt in ber Sand halten! Gie, bies Blatt, bas ich beruhre, bas jest bier auf biefer Statte noch weiß ift. Golbnes Rinb! 3ch fann boch nie gang ungludlich fenn. - Unfeliges Schidfal, bas mir feinen Mittelguftand erlauben will. Entweber auf einem Puntt, faffenb, festflammernb, ober fdweifen gegen alle vier Binbe. Gelig feib ihr verklarte Spazierganger, bie mit zufriebener anftanbiger Bollenbung jeben Abend ben Staub von ihren Schuben ichlagen und ihres Lagewerts gottergleich fich freuen.

Den 26. Muguft 1776.

Ich bin wieder garftig gestrandet, und mochte mir taufend Ohrseigen geben, daß ich nicht zum Teufel ging, da ich slott war. Ich passe wieder auf neue Gelegenheit abzudrücken, nur mocht' ich wissen, ob du mich im Fall mit einigem Gelde unterstügen könntest, nur zum ersten Stoß. Allenfalls magst du meinem Bater beim kunstigen Congress klackich beweisen, daß er mich auf's Frühjahr nach Italien schieften musse, das heißt, zu Ende diese Iahres muß ich fort. Ertrag'es kaum bis dahin, auf diesem Basses muß ich fort. Grtag'es kaum bis bahin, auf diesem Basses muß ich gordoliren, und auf die Krösch- und Spinnenjagd mit großer Feierlichkeit auszugieben.

#### Den 16. September 1775.

Seute Nacht neckten mich halb fatale Traume; heut fruh beim Erwachen klangen sie nach. Doch wie ich bie Sonne sah, sprang ich mit beiben Kußen aus bem Bette, lief in ber Stube auf und ab, bat mein Berg so freundlich, freundlich, umb mir warb's leicht, umb bie eine Zusicherung warb mir, baß ich gerettet werben, baß noch was aus mir werben sollte.

Den 18. September 1776.

Ein herrlicher Morgen! Der Nebel ist gefallen, alles frisch und herrlich umber. Wird mein herz endlich einmal in ergreisendem wabren Genuß und Leiden, die Seligkeit, die Menschen gegonnt ward, empfinden, und nicht immer auf den Wogen der Eindilbungskraft und überspannter Sinnlichkeit himmel auf und hollen ab getrieben werden! — Was ist das Leben des Menschen! Und doch wieder die bielen Guten, die fich zu mir sammeln, das viele Liebe, das mich umgiebt!

Den 19. September 1775.

Wenn ich fuble, daß mitten in all' dem Nichts sich boch wieder so viel Haute von meinem Bergen lofen, so die convulsiven Spannungen meiner kleinen natrischen Composition nachlassen, mein Bild heitrer über Welt, mein Umgang mit den Menschen sicherer, fester, weiter wird, und boch mein Innerstes erzig allein der heiligen Liebe gewidmet bleibt, die nach und nach das Fremde durch den Geist der Reinheit, der sie selbst ift, aussicht, und so endlich lauter werden wird, wie gesponnen Gold — da lass ich's benn hingeben, betrüge mich vielleicht selbst — und danke Gott.

Den 20. September 1775.

Wenn ich bir mein gegenwärtig Verhältnis zu wahren, recht lieben und eblen weiblichen Seelen fagen könnte, wenn ich bie lebgaft — Nein I wenn ich's könnte, ich burft' es nicht, bu hieltest's nicht aus. Ich auch nicht, wenn alles auf alles auf einmal sturmte, und wenn Natur nicht in ihrer täglichen Einrichtung uns einige Körner Vergessenseitschlucken ließe.

#### Den 21. September 1775.

Ich erwarte einen neuen Rod vom Schneiber, ben ich mir habe in Lyon stiefen laffen, grau mit blauer Borbute, mit mehr Ungebulb, als die Bekanntschaft eines Mannes von Beist, ber sich auf eben die Stunde bei mir melben ließ. Schon ist was mißgludt. Mein Perucenmacher hat eine Stunde an mir fristrt, und wie er sort war, riß ich's ein, und schiedte nach einem andern, auf ben ich auch passe.

Den 8. October 1775.

Ich erwarte ben Herzog von Weimar, ber von Carleruhe mit seiner herrlichen neuen Gemahlin Louise von Darmstadt kommt. Ich gehe mit ihm nach Weimar. Mein Betz ist übel bran; es ist auch herbstwetter brin, nicht warm, nicht kalt.

#### Anhang.

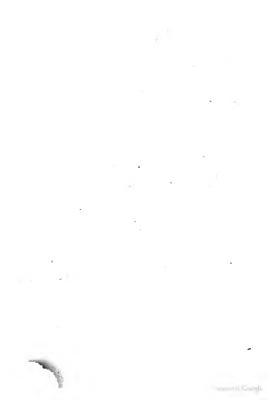

## Berichtigung ber Geschichte bes jungen Werthers.

Aus bem Buchlein, das unter blesem Titel balb nach ber Erscheinung von Gothe's berühmtem Roman zu Frankfurt und Leipzig 1775, anonym gedruckt ward und fast gang-lich aus ben Augen des Publikums verschwunden ist, theilen wir hier einen Auszug mit.

Die in bem Gothischen Roman enthaltenen Worfalle haben sich ohne Ausnahme in Weglar und nahe bei Weglar gugetragen. Sie sind, his auf einige veränderte Umstände, so erfolgt, als man sie lieset. Der Brunnen, ber gleich im Anfange beschrieben wird, liegt hart am Wildacher Thor, welches ben Namen von ihm führt. Wahlbeim ist das Dorf Garbenheim, das kaum eine halbe Stumbe von Weglar entsennt ist. In einer gleichen Entsernung, auf bem sogenannten Jägerhause, ist ber in bem Roman

erwähnte Ball gehalten worben. Der Amtmann S..., ober vielmehr ber Amtmann B... "), wohnt nicht außerhalb ber Stadt, sonbern im beutschen Sause zu Beziar. Die kleinen Reisen Werthers im zweiten Theil sind, wie ber gange erste Theil, bes Werkassers eigene Geschichte. Werther hat das erwähnte Saus bes Amtmanns vielleicht gar nicht, ober boch selten besucht.

Die Familie des Amtmanns ift noch sahlreicher, als der Verfaiser sie angiebt. Sharlotte, die zweite, nicht die alteste Tochter diese rechtschaffnen Mannes, ist schond, mit blauen Augen, naiv, und sonst liedenstwurdig. Schon im sunfzehnten Jahre war sie mit dem Bremischen Gesandtschaftsseterkar A...r \*\*), versprochen, der sie, als er Archivsectetar zu Hannover geworden, nach dem Tode Werthers geheitathet hat. Dieser Mann hat einen sehr guten bürgerlichen Charafter, gründliche Wissenschaften, und bekummert sich wenig um den jehigen Weltlauf. Er und Werther haben wohl keine andere Berbindung, als den gemeinschaftlichen Beruf, gehabt. Der Aufall, wahrscheinlich bios dadurch verursacht, daß K...r dem schon beschunkten Gedachtnis des zerstreuten Werther zuerst sich

<sup>\*)</sup> Buff.

U. b. P.

<sup>\*\*)</sup> Reftner.

a. b. S.

barstellte, hat ihm einen entfernten Antheil an ber letten Geschichte unstres Helben gegeben. Dieser ließ von ihm, unter bem Vorwande einer Reise, ein paar Pistolen holen, und mit einer berselben gab er sich ben Tob.

Der Secretar R...r ift bemnach berjenige, ber unter bem Ramen Albert vorfommt, welchen er boch zulest mit bem Beheimen Secretar De...t, von bem ich balb reben werbe, theilt. Man wurde aber bem guten R...r Unrecht thun, wenn man ihn blos nach biefer Schilberung beurtheilte. Albert mußte allemal verlieren, wenn fein Debenduhler interessant werben sollte.

Db der Verfasser das alles für Charlotten, und sie wieder für ihn so viel gefühlt, als das Werk zu verrathen scheint, ist mir unbekannt. Es scheint auch unwahrscheintich, und ich hoffe nicht, daß K...r hierüber unruhig ist.

Dies vorausgeset, schreite ich jur wahren Geschichte Werthers, jum Inhalt des zweiten Theils. Er war der einzige Sohn eines verdienstollen Baters \*), und kam als Gesandtschaftsfecretar nach Weglar. Diesen Posten bekleibete er ungefahr ein Jahr hindurch bis zu seinem Tode \*\*).



<sup>\*)</sup> Des ben 2. September 1789 gestorbenen Braunschweigischen Consistorialraths und Abts Johann Friedrich Bile belm Jerufalem. A. b. D.

<sup>\*\*) 3</sup>m Jahr 1774.

Der Charafter bes jungen Menschen ist wenig bekannt geworben. Nur mit zwei Personen, bem Geh. Kanzleisecretär Ni..r zu Hannover, und nach bessen Abreise von Westar, mit bem Freiherrn von Ki..g, ber damals seinen Procesbei dem Kammergericht solicitirte, hat er vertrauten Umgang gehabt. Der herr von Ki..g verachtet als Philosoph die Thorheiten und ben Pomp der Welt, und sindet sein Vergungen in den Wissenschaften. Ein gemeinschaftlicher Hang zur Natur und Einsamseit verdand ihn mit Werther. Ihre übrigen Neigungen und Wünssche waren, dem Anschein nach, sehr verschieden.

So viel ich vermuthe, war nicht Bartlichfeit, sonbern Ehrbegierbe Werthers Leibenschaft. Tieffinn und Zurudhaltung entfernten ihn von weitlaufigen Bekanntschaften. Lange beschäftigte ihn ber Gebanke bes Gelbstmorbs, bessen Rechtmäßigkeit er bei jeber Gelegenheit vertheibigte.

Er besuchte bas haus bes Geh. Secretar he..t, von ber pfalgischen Gesandichaft, ber bie liebenstwurdigste Frau hat. In einem Drte, wo jeder Liebe fuhlt, ober boch bes Tons wegen zu fuhlen vorgiebt, konnte Werther bem Berbacht nicht entgehen, baß die Zaktlichkeit ben sonst Ginsamen zu biesen Besuchen angeseuert. Ich weiß nicht, ob er wirklich fur jene Schöchheit empfanglich gewesen. Das aber kann ich behaupten, daß bie Frau G... burch eine

unbescholtene Tugend eben so schähbar ift, ats durch ihre Reize. Man hat gleichwohl behauptet, die Eifersucht ihres Gatten, durch fremde Leute aufgeregt, habe ihn vermocht, sich Werthers weitere Besuche du verbitten. Ich glaube dies nicht; aber wenn der Borfall sich auch dem Gerücht gemäß verhiette, zu dem Tode unstes helben hat er offenbar nicht beigetragen.

Die nahere Ursache besselben mogen eher die Berbriege lichkeiten gewesen seyn, in die ihn sein Beruf verwickelte. Da ber sidriische Charakter bes Gesandten, mit dem er zu thun hatte, bekannt genug ist, so überlasse ich's jezdem, zu urtheilen, in wiesern der Abris dem Original gleiche.

Ich habe nie gehört, daß Werther ben vertraulichen Umgang bes Grafen E... gesucht ober erhalten habe. Der Borfall, ber Seite 130 erzählt wird, hat sich bei dem Prassidenten, Grasen von B..., gleich nach Wertherte Ankunft zu Wezlar, unter Umständen ereignet, von benen die Bes schweicht. Die hämische Freude der Reider und das Bedauern der Freunde hat Werther wohl nicht so start gefühlt, als die Briefe vorgeben, da er wenig in öfsentliche Gesellschaften gekommen.

Sein Tob erfolgte nicht um Weihnachten, fonbern balb nach Michaelis. Die Befchreibung beffelben ift, Die Briefe

ausgenommen, bie bei Beranberung ber Umftanbe von felbit wegfallen, richtig. Gelbft bie Rleibung, in ber man ben Bermundeten fanb, ift in bem Buche, ber Bahrheit gemäß, beschrieben. Der Umtmann B ... fonnte, wenn er wirklich Werthers vertrauter Freund gewesen, feine Beerbigung nicht Diefe Gorge fam bem Gefanbten gu. Jeboch fühlten ber Umtmann und feine Kamilie, wie jeber Recht= Schaffene, bei bem traurigen Borfall bie gange Barte bes Loofes ber Menfcheit. Gie beklagten ben Sterbenben auf= richtig, obgleich fie auch nicht ben entfernteften Ginfluß auf fein Schickfal gehabt hatten. Dem machern Secretar R ... r bat befonders ber Umftand Leiben verurfacht, bag wiber fein Bermuthen, fein Gigenthum, eine Diftole, ber Bollbringung eines fo furchtbaren Entichluffes jum unglucklichen Bertgeuge biente. Den Beh. Secretar Be .. t überftromte bas gange Gefühl einer Freundschaft, ber in einer fo erfchuttern= ben Lage, wo man fich felbft fur ben Freund aufzuopfern gewünscht hatte, jebes Mittel fehlt, fein Leiben gu linbern. Nach bem Bebienten und Krifeur Werthers, war ber Baron Schl... b ber erfte, ber ihn in feinem Tobestampfe fab. Der Fuhlende fann auf Rettungsmittel, bas Muge voll ebler Bahren über bas tragifche Enbe eines Junglings . ber mit ihm aufgewachsen. Balb famen Unbere, unter ihnen folde, welche bie außerorbentliche Scene gleichgultiger gu betrachten vermochten, bis die Reihe auch biejenigen berbeiführte, bie unzeitige Lehren gaben und fehr zufrieden waren mit ber Feigheit, die sie vor bem Seibstmorbe sicherte.

Man könnte noch eine Anekbote anführen, die dem Berfasser entweder umbekannt geblieben oder entsallen seyn muß. Da sie aber der Person dessenigen, der die Beerdigung besorgte, nachtheilig seyn möchte, so will man sie aus Menschenliebe und Bescheidenheit unterbrucken.

Bayaris Staatsbiblictis München

# Wielands Artficil uber Gothe's fruhefte literarifche Producte.

### I. Ueber Gog von Berlichingen. Samburg 1773.

Wir zeigen unsern Lefern ein Drama an, bei bem umfere kritischen Linnd's staunen, und ungewiß seyn werden, in welche Classe sie est sehen sollen: ein Studt, worin alle drei Einheiten auf das grausamste gemishandelt werden, das weder Lustpiel noch Trauerspiel ist, und boch das schönste interessanteste Monstrum, gegen welches wir hundert von unsern komisch zweinerlichen Schauspielen austauschen möchten.

Wir wissen nicht, ob ber Verfasser bas Gind ober Ungind haben wird, mehr folde schwache Lefer anzutreffen,
ale wir, aufrichtig gestanden, gewesen sind. Wir hatten
bies Schauspiel, wie der Verfasser es nennt, schon mehrmals gelesen, und glaubten, daß wir durch biese fo furz

1 ( 600)

hinter einander wiederholte Lecture unsere Empfindungen bis auf einen Grad von Mäßigkeit herabgestimmt hatten, der nöthig ist, um allen den angenehmen sowohl, als unangenehmen Eindrucken einer Lecture nachzuspüren, und ruhig über unser Bergungen rasonnten zu können. Aber diese erften Versuche waren noch immer vergebilich. Sehe wir es uns versagen konnten, waren wir wieder mitten im Taumel der Empfindung; und alle Wegeln, selbst der Borsa zu kritisten, verschwanden, wie Schattenbilder, vor dieser kräftigen Sprache des Berzens.

Wahrlich, benjenigen wurden wir sehr bedauern, der Musse genug gehabt hatte, wahrend der ersten Durchsesung dieses interessanten Stucks zu bemerken, daß der Verfasser sessen diese Seines gegen die Borschriften der Eritik gestindigt. Uns war dies das sichesse der Eritik gestindigt. Uns war dies das sicherste Etieerum des Genies, daß der unbekannte Versaller und in einer so sonies, daß der unbekannte Versaller und in einer so soniesen. Thus sich die und nicht erlaubten, an Urtheil und Verzsleichung zu deuten. — Wir wurden Feinde unstres eigenen Verzsusgens senn seinen der Dichtkunst so seiner und sie Schranken der Dichtkunst so seiner und sie kabisch der Versaller und sie Abstat zu machen, die Absicht hat, zleich im Ansange abschrechen wollten. —

Aber alle biefe kleinen Mangel werben burch ben unvergleichlichen, nirgends ermattenben Dialog, burch bas große

Talent, rubrenbe Situationen gu erfinden, und, wie Chatipeare, burch bie fleinften Umftanbe ben Lefer in gemaltfame, hinreifenbe Empfindungen gu verfeben, enblich burch bie meifterhafte, ben Derfonen und Situationen ftets angemeffene Sprache, und ben allenthalben herrichenben, niemals prablenben philosophischen Geift unmerklich gemacht. - Gelten unterwirft fich ber Berfaffer bem Zwange ber flugelnben Critif, bleibt aber ben Gingebungen bes Genies und bes Bergens befto getreuer. Allenthalben ein fo marmer. innigft befchaftigenber Dialog, ber, fast mochten wir es fagen, Ergablung felbft in Action verwandelt! -Gewiß fo febr, ale Chatfpeare, bat ber Berfaffer bie Sprache feines Dialoge nach ben herrschenben Empfinbungen einer jeben hanbelnben Perfon gu ftimmen, und noch mehr als ber Englander fich in Acht ju nehmen gewußt, mahre Empfindungen nicht burch eine Fluth von prachtigen Declamationen und Moralen ju ertranten. Das gange Drama ift ein Beweis biefes fo feltenen Talents; nirgenbs aber hat ber Berfaffer es in einem großern Lichte gezeigt, als in ber Scene, wo Maria ben fterbenben Beislingen besucht.

Bon Shakfpeare's hohem Genius geleitet, findet ber Berfaffer in ben gleichgultigsten handlungen reichen bramatischen Stoff, und schafft sie mit bilbenber hand in die hinreißenbsten Auftritte um. Man lese bie Scene S. 134,

und besonders die darauf solgende, wo Got bei einem Hels bemmable mit dem frohlichsten und ledhastesten Muthe, weder durch das ausgestandene Ungemach, noch durch die trautigen Aussichten geschwächter Empsindungen der Teiebeit, seinen letten Wein eintröpfelt. Nie ist eine so rührende Gesundheit ausgedracht worden; und der müste in der That verstodte Drusen haben, der nicht erst seine Augen zu trocknen nöthig hatte, bevor er weiter lesen könnte.

Reue, aus bem Innersten ber Seele hervorgeholte, und nachlaffig hingeworfene Beobachtungen wird man sehr baufig finden. Selbst die bem Berfaster eigenthumliche Laune ist mit tief eindringender Philosophie genahrt, und erregt mehr Nachbenten, als bacchanalisches Lachen \*).

<sup>\*)</sup> G. ben beutichen Mertur 1773. Bb. 3. G. 267 - 287.

### II. Ueber die zweite Ausgabe des Gog von Berlichingen.

Frantfurt a. M. 1774.

Ferne sei es von mir, daß ich den Berkasser des Gog von Berlichingen — ber eine eigene Freude daran haben soll, Personal Satyren auf den ersten besten, der ihm in den Wurf demmt, zu machen — durch biese kleine Apologie bestechen wollte, meiner zu schonen, wenn es ihm einmal wieder einfallen sollte, in einem Anstoß von Laune sich lustig über mich zu machen "). Ich gonne einem jeden seine Freude, und wiewohl der Muthwille an einem Knaden eine Unart ist, so wünsche ich mir doch keinen Jungen, der nie in dem Fall ware, die Ruthe zu verdienen. Junge mus

<sup>\*)</sup> Diefe Außerungen beziehen fich auf bie von Gothe gu Beipzig 1774 herausgegebene Farce: Gotter, helben und Bielanb. A. b. D.

thige Genien find wie junge muthige Rullen; bas ftrost von Beben und Rraft, tummelt fich wie unfinnig berum, fcnaubt und wiebert, malt fich und baumt fich, fcnappt und beißt, fpringt an ben Leuten hinauf, ichlagt vorn und hinten aus, und will fich weber fangen noch reiten laffen. Defto beffer! benn wenn es, ut iniquae mentis asellus, bie Dhren finten liefe und bie Lenden fchleppte, murbe iemale ein Bucephalus ober Brigliader baraus werben fonnen? Praecipitandus est liber spiritus - Da ift fein ander Mittel! Man muß bie Berren ein wenig toben laffen; und wer etwa von ungefahr - benn fie meinen es felten fo ubel - von ihnen gebiffen ober mit bem buf in bie Rippen gefchlagen wirb, ber betrachte fich als ein Opfer fur bas gemeine Befte ber gelehrten Republit, und trofte fich bamit , bag aus biefen namlichen wilben Sunglingen , fofern fie gludlich genug fenn follten, in Beiten auszutoben, noch große Manner werben tonnen; wiemobl bies freilich bem einen und bem anbern fcon mifflungen ift, und auch ferner= bin zuweilen miflingen burfte.

Genie, Wiffenschaft, gutes berg! bies ift juft, ale ob Jemand Feuer im Bufen truge; bas kann nicht lange versborgen bleiben. Und so wie ich mich kenne, bin ich gewiff, bag wir am Ende noch febr gute Freunde werden muffen. Aber zu unfrem Gob von Berlichingen!

Immerbin fei bies Schauspiel - bas man nicht aufführen fann , bis uns irgend eine mobithatige Ree ein eignes Theater und eigene Schaufpieler bagu bergaubert - immerbin fei es ein fcones Ungebeuer! Dochten wir viele folche Ungeheuer haben! Der Fortichritt gu mahren Deis fterftuden murbe bann fehr leicht fenn. Wer bat es gelefen, ohne gut fuhlen (wenn er auch nicht fagen fonnte, wie und warum), bag ihm nicht leicht eine andere Lecture (immer nehme ich Emilia Galotti aus) mit folder Gemalt ergriffen, fo ftart intereffirt, fo machtig erfchuttert, fo burchaus vom erften Bug bis jum letten in bie Begeifterung bes Dichters bineingezogen, und aus ununterbrochenem Un fchaun ber lebenbigen Gemalbe, bie er, ut Magus, vor unfern Mugen vorbeifuhrt, angeheftet habe? - Belche Bunber follte ber Benius, ber bies gethan bat, nicht auf unfrer Schaubuhne wirten tonnen, wenn es ihm einfiele, Schaufpiele ju fchreiben, bie man aufführen tonnte?

Aber was der Dichter antworten wollte, wenn man ihn fragte: warum er sein Drama gerade in funf Acte getheilt habe? — Wenigstens nicht dem Ariftoteles zu gesallen. Er datte, nach seiner Weise, sechs, sieben, und, wenn es ihm beliebt hatte, siebennis sieben Acte machen bei dhin beliebt hatte, siebenster führen Arte machen bennen. Die dinessischen Schauspieter führen Tragitomobien auf, die oft acht Tage währen, saat man uns. Warum sollten wir

am einem Deama, das nicht jum Aufführen bestimmt ift, nicht acht Tage lefen können? Wollte Gott, der Berfasse des Ghe gabe und ein halbes Jahrhundert in einer tragisch-edomischen Farçe, die im Geiste seines Ghe geschrieben water: möchte sie boch breihundert und fünf und sechzig Acce haben.

Man bat gemeint, die Charaftere ber Frauengimmer maren bem Dichter weniger gegluckt, als bie mannlichen. Aber bierin bat man, glaub' ich, Unrecht. Dichte vom . Borte gegludt ju fagen, welches nirgends meniger, als auf ein Stud paft, mo Laune und Genie alles, und bas Glud gewiß nichts gethan haben - fo beucht mich. ber großte Deifter in weiblichen Charaftergemalben, Chaffpeare felbft, fei nirgende großer in biefer Urt von Malerei, als unfer Dichter in feinen Gemalben von Maria, Glifabeth und Abelheib. - Dir hat in bem gangen Stud nur eine Stelle bas Berg umgefehrt und Thranen ber tiefften Ems pfindung aus ben Mugen gepreft - und biefe ift in ber Scene zu Sarthausen, wo Gob, ba es nun mit ihm auf's außerfte getommen ift, feine Schwefter und feinen Freund Sidingen nothigt fich ju entfernen. Die gange Scene ift ein Deifterftud von erhabner Ginfalt, mabre, ungefunftelte, im hochften Grabe rubrenbe Ratur! Marie und Gidingen haben fich nun endlich aus Goben's und Glifabethe Armen

F In Cough

gerissen. "Ich trieb sie, sagt Gob, und da sie geht, mocht' ich sie halten. Elisabeth, du bleibst bei mir. — Bis in den Tod," antwortet Elisabeth. — Dies einzige Wort, in der Situation, in dem Augenblicke, wo es gesagt wird, ist unedlich mehr, als alle die schonen Liraden, wie sie der beste französische Poet hatte herbectamiren lassen, wie sie der Weit vor meine Seele, die des großen Helden wurdig ist; ein Weib, die durch dies einzige "die in den Tod," so sich und groß als alle Alcesten, Pantheen, Portien und Arrien der Fabet und der Geschichte in meinen Augen wird ").

<sup>\*)</sup> G. ben beutfchen Mertur 1774, Bb. 6. G. 321 u. f.

# III. Ueber Berthers Leiden.

Richt Leiben in bem Sinne, wie sonst die Romanhelben ju Wasser und ju kanbe tausend Fährlichkeiten auszustehen hatten, sondern ein Gemälde eines innem Seelenkampses, wie ihn der nur entwerfen kann, der den Schöpfer des hamtet und des Othello studirt hat. Gresset ist, so viel ich weiß, der einzige dramatische Schriftleller, der den Selbst mord nicht zur Pointe, sondern zum Thema eines Stücks ger macht hat. hier ist es aber nicht um kalte moralische Diese unssien, sondern darum zu thun, die Wahrschriebeitigte Diese zussien, wie ein vernünstiger und sonst schriebeit zu seigen, wie ein vernünstiger und sonst schaftleren Nann bis zu einem solchen Schritte gebracht werden kann. Im Drama muß es noch immer eine rasche Ahat schienen, so wie

man bei aller Dube bes Dichters bie Ermorbung ber Emilia Galotti burch ihren Bater boch unwahrscheinlich genannt hat. Bier aber, in einer langen Reihe von Briefen tonnen mir ben Charafter beffelben nach allen feinen fleinen Beftim= mungen fo burchichauen, bag wir ihn felbit an ben Ranb bes Abgrunds begleiten. Und ber Dichter bat ibn, wie Pramalione Bilbfaule, fo befeelt, bag wir ihn vor Mugen gu feben glauben, und fein einziger Bug bon ihm untennts lich bleibt. Einen einzelnen Gelbftmorber rechtfertigen und auch nicht rechtfertigen, fonbern nur gum Gegenftanbe bes Mitleibs zu machen, an feinem Beispiel zu zeigen, bag ein allzuweiches Berg und eine feurige Phantafie oft fehr verberb= liche Baben find, heißt feine Apologie bes Gelbftmorbs fchreiben. Dennoch ift biefer gewohnliche Tehlfchluß auch bei biefem Buche gemacht morben, ungeachtet ber Berfaffer ausbrudlich die Erzählung nur benen gum Trofte empfiehlt, bie aus Gefchick ober eigener Schuld feinen befferen finden tonnen. Ungufriebenheit mit bem Schicffal ift eine ber allgemeinen Leibenschaften, und baber fympathifirt bier jeber, gumal ba Berthere liebenemurbige Schwarmerei und mallenbes Berg jeben anfteden muffen. Muffer ber Runft bes Berfaffers, bie Ruancen aller Leibenschaften ju treffen, berbient bie populare Philosophie Lob, womit er fein ganges Bert gewurgt hat. "Ich will bas Gegenwartige ge= niegen, und bas Bergangene foll mir vergangen fenn,"

und hundert solche Marimen, die aus Werthers nicht mpfanthropischem, sondern bewegtem herzen fließen, finden mehr Eingang, als die strohenden Predigten unster taglischen Romane \*).

<sup>\*)</sup> G. ben beutfchen Mertur 1774. Bb. 8. G. 241 u. f.

#### IV. Ueber Gotter, Belden und Bieland.

Eine Farge.

Beipgig 1774.

Der herr Dr. Gothe, Berfasser bieses Werkleins, nachdem er uns in seinem Got von Berlichingen gezeigt, daß er Shakspeare sepn konnte, wenn er wollte: hat uns in bieser heroisch = farcicalischen Pasquinade gezeigt, baß er, wenn er wollte, auch Aristophanes sepn konne. Denn so wie es ihm in biesem kritischen Wererketek Koar Koar beitebt hat, mit Wieland und Wielands Alceste sein Spiel zu treiben, so trieb es Aristophanes ehemals mit dem namitigen Euripides, welchen herr Gothe hier, mit ber ihm eigenen Laune dem Berfasser des Singspiels Alceste auf ben Kopf treten läst. Wir empfehlen diese kein Schrift allen Liebhaben der pasquinischen Wanier als ein

Meisterstud von Persifiage und sophistischem Wite, ber fich unter allen möglichen Standpunkten sorgfältig benjenigen auswählt, aus dem ihm ber Gegenstand schief vorkommen muß, und sich dann recht herzlich lustig barüber macht, daß bas Ding so schief ist \*).

<sup>\*)</sup> G. ben beutichen Merfur 1774. Bb. 6. G. 351.

# EIBLIOTHECA REGLA.



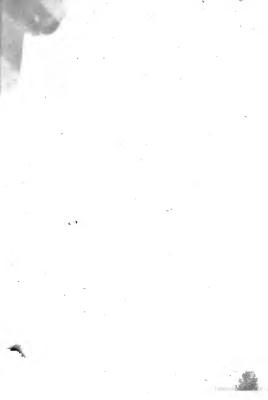

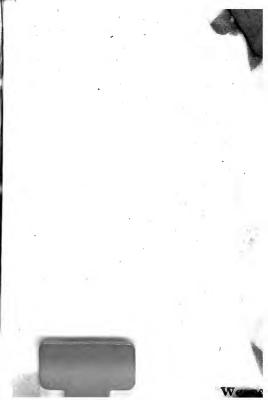

